# Laurahütte-Siemianowiker Zeitung

Erichein i Montag, Dienstag, Donnerstag und Connabend und toftet vierzehntägig ins Saus 1,25 3loty. Betriebsliorungen begrunden feinerlei Anipruch auf Ruderstattung des Bezugspreises.

Einzige älteste und gelesenste Zeitung son Laurahütte : Siemianowig mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.

Anzeigenpreise: Die 8-gespattene mm=31. für Bolnifch-Oberichl. 12 Gr., für Bolen 15 Gr.; Die 3-gefpaltene mm-31. im Reflameteil für Poln. Oberichl. 60 Gr., für Polen 80 Gr. Bei gerichtl. Beitretbung ift jede Ermähigung ausgeschloffen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Slaskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Ferniprecher Nr. 501

Kerniprecher Nr. 501

Nr. 181

Sonntag, den 17. November 1929

47. Jahrgang

# Die litauisch-polnischen Beziehungen

Außenminister Zaunius über Litauens Forderungen — Die Wilnafrage noch nicht gelöst — Ein Angebot zur Aufnahme von Handelsbeziehungen

Momno. Um Freitag nachmittag empfing ber neue litauifche Angenminifter Bannins, ber Rachfolger Boldemaras, Bertreter ber Preffe, um über die allgemeinen Biele ber Muffenpolitik gu sprechen. Das Hauptziel der litauischen Augenpolitik, fo betonte er, muffe die Brederherftellung ber hiftorijchen Grenze bes Landes fein. Das fet eine heilige Pflicht nicht nur por dem eigenen Bolfe, fondern and, gegenüber den anderen Bolfern, denn Litauen murbe bei ben anderen Bolferfamilien nur bann als gleichberechtigt anerfannt merben, menn es biefe Biele verfolge. Die übrigen Aufgaben der litanischen Auffen: politit feien unr ein Mittel, drefes gn erreichen. Darüber hinaus fei es Mufgabe der litauischen Mugenpolitit, mit allen Rachbaeftaaten gute Beziehungen zu pflegen, wobei fie aber bie gerechten Forderungen Litanens nicht außer Ucht laffen Durfe. Der Angenminister unterftrich sodann, daß die litanische Außenpolitit flar und unzweidentig geführt worden muffe. Im anderen Falle wurde die Bahl der Gegner Litnuens ftarter werben.

Rad biefen Darlegungen beautwortete Zauntus eine Reihe von Gragen. Er bezeichnete die Neugerung Solowtos, des Leiters der Oftabteilung des polnischen Augenministeriums, die Milnafrage polnischerfeits als noch offen fichend bei einer etwaigen Berftandigung amifchen Litauen und Boten betradict werden tonnte, als eine Evolution, ber bisher polnischerfeits an den Tag gelegten Auffassung. Allerdings feste der Aufenminifter Zweifel in die Aufrichtigfeit dieser Meugerung. Die unlängft durch die Breffe gegangene Dieldung, Litauen hatte ernent die Initiative jur Miederaufnahme von Sanbelsvertragsverhandlungen mit Polen ergriffen, ftellte ber Augen= minifter entichteben in Abrede. Litauen hatte por feche Monaten einen Diesbezuglichen Borichlag an die polnifde Regierung gerichtet, der polnischerfeits grundfäglich angenom : men worden fei. Polen hatte jedoch den Bunich geangert, noch einige Bemerkungen gu bem litauichen Brojett machen gu wollen. Darüber feien ingwischen mieder Monate verfleffen, ohne bag eine weitere Untwort erfolgt fei.

# Ein Regentschaftsrat in Warschau?

beimanflösung im Dezember und Renwahken im März? — Die Berfassungsreform muß tommen

Baricau. In Ermangelung zuverläffiger Unhaltspuntte in bezug auf Die 21 bfichten ber Regierung find in hiefigea politischen Rreifen die verschiedensten untotrollice: baren Gerüchte verbreitet. Go heißt es u. a., daß maggebende Berfonlichteiten mit dem Gedanten umgingen, eine Bollsab: ftimmung im Sinne des Berfassungsentwurfes der Regierung stattfinden ju laffen. Bon anderer Seite verlautet dagegen, daß der Seim im Dezember anfgelöft merben foll und bag im Mar; u. 3s. neuwahlen ftattfinden follen. Ginem pritten Gerucht anfolge foll von tonjervativer Seite ber

Boridlag gemacht merben, die inverpolitifche Rrife durch bie Ginfegung einer Regenticaft gn lofen. Der Regent, b. h. natürlich Marffall Bilindati, foll im Einvernehmen mit einer Art Standerat eine Berfassungsrevision durchführen. Schlieftich heißt es noch, daß für bie Berfaffungs: anderung ein fogenauntes Mindeftprogramm entworfen werden foll, bas im jegigen Cojm eine Mehrheit finden murbe. Beldes Diefer verschiedenen Gerüchte fich ber Wahrheit am meiften nähert, muß vorläufig abgewartet merben

# Rauscher erstatte Bericht

Der Stand der deutsch-bolnischen Sandelsvertri

Berlin. Die der "Germania" ans Warichat gemelbet wirb, wird ber bentiche Gejandte Raufcher vorausiichtlich noch in diefer Boche nach Berlin reifen, um über ben Stand ber bentschevolnischen Sandelsvertrags-Berhandlungen Bericht gu erstatten. Weiter meldet die "Germania", daß eine nene pol= nifche Rovelle jur Umfatstener paraphiert worden fei, bie neben Umfatftener-Erleichterung für den poluifchen Groß- und Rleinhandel eine fogenannte Importansgleichs-Steuer einge-führt feben wolle. Der wesentlichste Buntt biefer Steuernopelle

in einer Sohe b rozent des jeweiligen Wertes für alle vor, welche auf dem Boden der pol-Bertig= und Salt nifden Republit arbeitet ober gebrancht werden follen und von der fart mfahftener nicht erfaßt worden find. Menn vorläufig an d) nicht feststeht, wann Die Stener: novelle in Kraft tre.., o konne doch tein Zweifel darüber bestehen, daß im Galle eines Jufrafttretens ihre Auswirtungen eine ftarte Erichwernag bie Ginfuhr benticher Jufieht die Ginführung einer einmaligen Importansgleichs-Steuer | Sandelsvertreter auf volnifche Gebiet bedenten murbe.



Dentsche Kulturnot in der Grengmart Pofen-Weffpreugen

Eine Anklage — diese Gegenüberstellung zweier Bilber aus dem kulturell benachteiligten und vernachlässigten deutschen Often! Links: ein seuchter Raum, in dem der Kall von den Wänden jällt — die deutsche Schule in Wondow (Kr. Jatow), die wegen Baufälligkeit polizeilich gesperrt werden mußte. Rechts ein schwuckes kleines Haus — die polnische Minderheitsschule in Preubenfeld (Kr. Flatow).

### Regierung und Konfrollfammer

Warichan. Der Oppositionspresse jufolge geht aus dem Bericht ber allerhöchten Kontrollkammer hervor, bag pon 1039 Artifeln bes Gefamtbanshalts für das Jahr 1927 nur 361 Artitel im Sinne der Seimbortliffe ausgeführt worden feien. Die übrigen Artitel habe die Regierung nach ihrem Gutdun.

### Severing über den Volksentscheid

Berlin. Bie ber "Bormarts" aus Bielefeld berichtet. veldäftigte fib Innenminifter Genering in einer Rede gut Wemeindewahl auch mit dem tommenden Voltsenticheib. Er stellte fest, baß es bei bem fest gejetten 22. Degember

### von Hoesch erneut vor Briand

Baris. Bon am ficher beutider Seite mird mitgefeilt; Der beutide Botichafter von Soeich hatte am Freitag abend erneut eine Unterhaltung mit tem frangofiichen Mugenminifter Briand.

Wie der Bertreter der Telegraphen-Union von unterrichteter Seite erfahrt, galt bie Unterredung biesmal nicht ber Behandlung einer großen aufenvolitischen Grage, wie 3. B. ber Acheinlandtuumung, jontern ber technichen Borberelinng ber zweiten Saa. ger Konfereng und den damit im Bujammenhang frebenden Fragen, u. a. dem Stand der verichiedenen Rommiffionsarbeiten und dem Datum bes Bufammentritts ber Saager Roniereng.

### Doch Verschiebung der 2. Haager Konferenz?

Bondon. Wie es icheint, hat fich der engliste Grandpuntt bezüglich des Zujammentritts der 2. Hanger Konfereng neuerdings geandert. Auch die Times betont jest, daß die Saager Konferenz erft im Januar gujammentreten tonne, Das Blatt weist in diesem Zusammenhang auf die Schwierigkeiten hin, die dadurch enthänden, daß am 20. Januar die Tagung des Bölkerbundes und am 21. Januar die Tagung der Flottenkonferenz beginnen solle. Ferner deutet das Skatz darauf din, daß, da die Ratstagung auf englischen Wumich auf den Januar verlegt sei, nur noch eine Verschiedung des Beginns der Flotsteutenieren in Frage kommen könne. Die eine aber andere tentonfereng in Frage tommen fonne. Die eine oder andere Konferenz muffe daher vom 20. bezw. vom 21. Januar auf ben 27 Januar verlegt werben. Gegen ben Zusammentritt ber 2. Saager Rouiereng im Dezember iprade im narigen and bie Tatfadje, daß die Arbeiten der Organmationsausschüffe noch nimt beender feien. Bie es ideint, will die engliffe Proffe damit bem engliiden Bublitum einen Rudjug Englands bezüglich bes Beginns der 2. Saager Konfereng, ben England uriprunglich für Anjang Dezember gewünscht hatte, plaufibel maden

### Frantreichs Flottenbauprogramm

Berlin, Die Berliner Biatter aus Baris melben, hat Marineminifter Lengues in ber Kammer ben Gejehentwarf über das Flottenbau-Programm für 1930 eingebragt. Programm sieht für die Haushaltsjahre 1930—1934 Ausgaben in Sohe von 1 227 178 000 Frant vor. Der aus dem Jahre 1920 stammende aligomeine Entwurf des Flottenbauprogramms fah Reubauten von insgesamt 53 400 Tonnen jahrlich vor. Für 1930 forderi der Marineminifter Die Genehmigung fur ben Bau von 48 000 Tonnen. Diese sollen sich auf die einzelich Schiffsarten jolgendermagen verteilen: 1 Kreuz-r (10 000 To.), 6 Torpedobootszerstörer mit etwas größerer Tonnage als die früher gebauten, 6 Unterseeboote 1 Rlaffe, 1 Unterfeeboot mit Minenlege-Bornichtung, 1 Minenleger, 2 Avijos für bie Bermendung in fernen Gewaisern, 1 Aviso gum Auslegen von

### Sotolnitow zum Botschafter in Condon ansersehen

Rowno. Bie aus Mostau gemeldet wird, hat die Sowjetregierung durch die Bermittlung ber normegischen Gesandtichajt in Mostau ein Agrement für den jetigen Leiter des ruffifden Petroleumsyndifats. Cotolnifow, nachgesucht zu feiner Ernennung jum jowict-ruffischen Botichafter nach London. In Mostauer politischen Kreifen nimmt man au, daß die unglifde Regierung nichts gegen biefe Ernennung einwenden werde. Sotolnikom spielte eine große politische Rolle in der Sowjetunion und hat im Jahre 1924 den Posten des Finanz-kommissars betleidet. Er gehörte zum gemäßigten Flügel der tommun ftifden Partei.



### Zu den bevorstehenden Saar-Berhandlungen

Der frühere Generaldirektor des französischen Gruben Departements Arthur Fontaine ist als Führer der frangofischen Delegomon für die demnächst in Paris beginnenben Verhandlungen über die Rüdgabe bes Saargebiets an Deutschland auserschen,

### Zaspar über deu Streit zwischen Flamen und Walonen

Bruffel. Buf einem am Freitag veranstalteten Gefteffen augerte fich Minifterprafident Jafpar u. a. auch über bie po-Itifche Lage, die in den letten Tagen befanntlich eine augerordentliche Bufpigung erfahren bat. Belgien, fo fagte er, mache zur Zeit fehr ichwierige Augenblide burch, weil bie Belgier fich nicht mehr biegten und weil benjenigen, die die Ginig. teit des Landes retten wollten, die Gefolgschaft versagt würde. Jafpar tam bann auf feinen Borfdlag hinfictlich ber Genter Univerfität gu fprechen. Die Unnahme Diefes Borichlages werde verhindern, bag glamen und Ballonen fich gegenfei: tig gerfleischten.

### Aufdednug großer Auferschlagungen in Gdingen

Berhaftung bes ehemaligen Oberburgermeifters.

Dangig. In Chingen murbe Donnerstag ber ehemalige Dherbfirgermeifter von Goingen, Rranfe, im Bujammenhang mit einer Rethe von Schiebenngen bei ber Belieferung mit Bflafterfteinen und Materialien für Hadtifche Bauten verhaftet. Ferner murde ber Stadtingentenr von Gbingen, Frantowsti, verhaftet, ber ebenfalls in biefe Angelegenheit verwidelt ift und der fich auch Muterichleifen bei bem Ban ber ftabti. ichen Ranalifation guidulben tommen Iteg. Better murbe verhaftet ber Techniter Janichi, ber Kontrolleur Blichi und ein Handelsvertreter Radomstt, Die im Berbacht fteben, bei Bementlieferungen für ftabtifche Bauarbeiten gahlreiche fuftema. tifche Beruntrennngen begangen zu haben. Die Augelegenheit wurde durch eine fürglig vom pommerenifcen Bojewoben ange-ordnete Revision aufgebedt.

### Geueral Feug bedroht Hantau

London. Melbungen aus China befagen, daß die Fengarmee auf Sandau vorviidte und die Stadt bedrohe. Die Nanbingregierung habe zahlreiche Truppen zur Verteidigung der Stadt borthin beorbert,

# Die Regierungsbildung in der Tschechoslowatei

Reine Beteiligung der deutschen Gozialdemotraten

Brag. In ben Berhandlungen über bie Regierungsbildung ift eine Baufe eingetreten. Der Miniferprafibent empfing am Donnerstag feine Parteivertreter. Der Bund ber Landwirte hielt am Donnerstag wieber eine mehrstündige Rlubfignng ab. Es murbe mitgeteilt, bag ber Bund der Landwirte feine endgüls tige Enticheitung ju ber innerpolitifchen Lage noch nicht ge. troffen habe. Gine Aufforderung bes Minifterpräfidenten an Die beutschen Sozialbemofraten ift noch nicht ergangen, so bah es icheint, als ob 11 br gal bie beutschen Sozialbemofraien von ber Regierungabilbung ausichließen molle.

### Das Dominit-Dentmal aus Kameruu nach Hamburg überführt

Sambneg. Radidem in langichrigen Berhandlungen mit ber frangofifchen Regierung bas Dominitentmal in Ramerun jur Ueberführung nach Deutschland freigegeben worden ift, hat die Woermann : Linic nunmehr ben Transport nach Samburg durchgeführt. Das Denkmal, das der Obhut der doutsigen Kolonialgesellschaft übergeben wurde, war seinerzeit zu Ehren des Bezirksamtmannes von Jaunde, hans Dominik, errichtet worden, ber sich große Berdienste um die Erschliegung ber deutsiden Rolonie Kamerun erworben hatte. Dominit ift im Jahre 1910 auf der Heimreise nach Deutschland gestorben.

### Paula und Pauline

Berlin. In der Filiale eines Buttergeichafts im Norboften Berlins wurde die 24 Jahre alte Pauline Meffert aus Magde-burg als Berfäuferin engagiert. Das Madchen mußte in einer Stube hinter dem Laden mit ber erften Bertäuferin gufammen folafen. Pauline, die in Magdeburg icon als Vertäuferin tätig

gewesen war, erwies sich als sehr tüchtig, so bak man ihr, ba ste sonst auch ehrlich war, balb die erste Stelle gab. Für das Geschält wurde nun eine zweite Berkauferin gesucht. Unter den sich Melbenden befand fich auch eine gewisse Baula Samter, die ans geblich ebenfalls als Bertauferin in Magdeburg gusammen mit Pauline beschäftigt gewesen war. Dlan erkundigte fich bei Paus line nach dem Madchen, die eine gute Austunft gab, und fo wurde Paula als zweite Bertauferin für das Geschäft engagiert. Die beiden Verkäuserinnen vertrugen sich sehr gut miteinander, sie waren tüchtig und ehrlich und wurden den anderen Filialen als Muster hingestellt. Anfangs Oktober wurde Pauline krank; sie erwartete Mutterfreuden. Da sie in diesem Justande nicht gut bedienen konnte, muste sie die Stellung aufgeben; sie zog zu ihren Eltern nach Magdeburg, um dort ihre schwere Stunde abaumarten. Nunmehr murbe Baula in bem Geichaft erfte Bertäuferin und erhielt ju ihrer Unterftugung ein anberes 21 Jahre altes Madden zugeteilt. Beide ichliefen gusammen in ber Stube hinter dem Laden. Der neuen Bertauferin fam das Befen ber Paula manchmal etwas sonderbar vor, aber sie dachte fich weiter nichts babei, bis vor ein paar Tagen Baula in ber Racht febr gartlich murbe, mobei biefe entdeate, daß Paula ein Mann mar Noch in der Nacht verließ Das Madchen die Wohnung und machte am anderen Morgen dem Chef Mitteilung von ihrer Entbedung. Paula wurde sofort zur Rebe gestellt und gab nach anfänglichem Leugnen qu. bat fie ein Mann fei. Schon in Magdeburg hatte er mit Pauline Meffert ein Berhaltnis gehabt. Als er ftellungslos wurde und seine Braut in Berlin besuchte, hatten sie beide die Geschichte in Szene gesetzt und durch Empfehlung Paulinens Anstellung gefunden. Die Täuschung war dem jungen Manne darum leicht geworden, weil er wegen seines Wuchses und seiner Stimme oft schon als Damenimitator aufgetreten war. Natürlich murbe Baula, die sich jest als ein Baul entpuppt hatte, sofort entlaffen und fuhr nach Magbeburg gurud, um feiner Pauline gur Geite gu fteben. -



Offpreußen bei Hindenburg

ofe des Reichspräsidentenpalais, die — wie allächrlich — dem Reichsoberhaupt eine Eine Abordmung von Ostpreuhen im Ehr Prob wußischer Landeserzeugmisse überbrachte.

talt und tati-

nicht zugrunde

"Man muß



(3. Fortjegung.)

Der General schämte sich zu gestehen: ich wollte wissen, was sie über bich sagen und schwieg. Er überlegte, ob man die werbende Mutter nicht schon aus hygienischen Bründen von diesem Manne trennen sollte. Bielleicht konnte man Trube auf dem Grue unterbringen. Er wurde mit Leng barüber sprechen. Sie murbe sicher tein "Neln!" haben. "Sabt ihr noch immer die gleiche Wohnung?" sorschie er. "Ja, Bater. Aber mir haben ein Zimmer dazubekommen.

Trube ichläft allein, felt ich scolel hufte."
"Ich finde das nur vernünftig!" sagte Ebrach hart.

thr boch genug zu essen, jest, wo fie bessen so bedürftig ist?"
Marbot nickte. "Ich lasse es ihr alle Tage aus dem Gasthause holen."
"Und du?" warf Ebrach hin.

"Ich speise, wo es sich eben trifft. — Ich bin wochentags fehr felten babeim."

Der General brangte nicht weiter mehr in ihn. Alles andere tonnte man fich felbft ergangen Man much ihnen eine Rifte Lebensmittel ichiden, bachte er und errotete in bem Erinnern, bag biefer Mann, der neben ihm ging, einmal eine Bröße der Finanzwelt gewesen war, an dessen Tisch die ersten Rreise gelpeist hatten.

Erft bas hundegetläff, bas vom Butshofe hertam, rif ihn

eus feinem Brüten.

Lena, die junge Mutter, hörte all die Schritte der Untommenden, bie fich bemühten, lautlos an ihrer Ture vor-

überzugehen, um teine allzugroße Unruhe zu verursachen. Fragend sah sie auf ihren Mann, der haftig au hr hereinkam und das Schloß unsanft einschnappen ließ. Er hielt gar nicht hinter dem Berge; erzählte, daß Ernit einem Knochengerüft ähnle während Kita, seine Frau, gekleidet eine wie eine Operettendiva. Der Max ist die und faul, wie ein gemästeter Buter, berichtete er Lore-Lies ist ju bedauern. 3ch fürchte, fie mirb bie langfte Beit bei ihm gewesen fein. Er knurrt sie an, wie ein Kettenhund. Das ichlimmste kam hintenach: "Der Marbot — ber verkrachte Bankier, hat die Schwindsucht."

Rarll" Der Frau, die Karl von Eby los hielt, ichoffen die Tranen über die doch etwas für ihn tun. Ihr könnt il gehen laffen."

vindlucht? Als "Was tun? — Wofür tun? — Fil ob es da noch etwas zu tun und zu be. Die Hauptsache ist, daß man die Trude oon gbetommt. Der Mann ift ja eine Befahr für fie und f Rind auch, wenn es nicht icon ben Reim ber Bererbun

"Ein Rind," fiel thni Lena in bie Rebe. "Ja! — In ben nächsten Tagen ichon. Das ist gerabe noch abgegangen, nicht? — Laß benichts merten, daß du's weißt, das von der Schwindlucht." Each er und verließ das Zimmer

Einen Augentild war Lena ußer aller Fassung, bann brückte sie auf den Klingelknopf ben ihrem Bette. Rathrin, die alte treue Stuße des Haules, tam eiligst geslausen, ein bischen teuchend, ein wenig von Althma geplagt, wie immer, aber ganz aufgehend in ihrer Bürde als Bertreterin der Hausfrau Sie ließ die Herrin erst gar nicht zu Wort kommen, alles sei auf das beste geregelt, in den Limmern in der Klücke und überall. Sie leutzte. Die Krau Zimmern, in ber Ruche und überall Sie leufzte: Die Frau des herrn Ernft hatte bas Sandtuch ju rauh gefunden und um ein weicheres gebeten Der herr Max streitet ichon feit gehn Minuten mit der armen Frau Lore-Lies, weil er die Rosserchlussel nicht finden tann Sie hat gang rotgemeinte Autgen. Das ift tein guter Herr, ber herr Mag. — Da ist ber Unfere noch beffer

"Uber Rathrin!"

Die Alte nahm eine leere Tasse vom Nachtisch und rückte Genas Seidendecke zurecht. Es ist genau io, wie ich es gestagt habe, tein Mensch kann's anders machen. Der herr Marbot hat um die Giekelstube gebeten'"
"Die Glebelstube war aber doch für niemand berechnet,"

erreate sich Lena.

"Bar -," beruhigte die Alte "Mach bir tein Blutwallen, Genachen," Sie verfiel gang in die Rolle als ehemalige Rinderfrau, in der fle fich zwanzig Sahre bewährt hatte. "Er will es so haben, ber Berr Marbot! Er hustet ein bifichen und spuct ein wenig Blut — auch nur ein bifichen, und ba glaube ich es ihm gern, daß es ihm da oben lieber ift, als da unten, weil er viel mehr Luft hat!-Und hort ihn feiner! -Wenn sich einer aufhängen geht, läht er auch nicht gerne femanden dabei guidjauen!"

"Rothrin, ficht er denn wirklich banach aus?" Lengs

Mugen ftanben groß erichroden

"Nach dem Aufhängen? — Bewahrel Aber es ift nicht

viel anders. Der Strick liegt ihm um den Hals. Immer geht er ein Rudchen weiter zu. Alle Tage ein klein wenig und zuletzt liegt der Knopf so fest, daß ihn keiner mehr auf-

"Du wirft forgen, Rathrin, bag er elles befommt, was bas haus zu geben vermag.

"Bekommt er! — Du kannst gang beruhigt sein, Gena! Er hat mich gefragt, ob er bich besuchen bürse und ich habe "Ja" gesagt. Külsen tust du ihn ja nicht. Da kann's nichte ichaben '

"Der Strid liegt ihm um ben Sals." Gena borte bie Borte noch als die Alte längst gegangen war.

Etwas ipater tam Ernft mit seiner Frau ins 3immer, um bie Schwägerin zu begrüßen und zugleich zu ihrer neuen Mutterschaft zu beglüchwunschen Lena wußte, baß er ber Lieblingslohn der Toten gewesen war, wenn diese auch nie daoon gelprochen haite, daß ihr Aeltester ihrem Herzen am

Sie fah auf Rita, beren Schonheit nur burch ben tühlen Blid ber Mugen beeinträchtigt murbe. Die Mugen ben Sauptmanns hingen unverwandt, aber mit einer gemissen resigenierten Trauer an ihr. Sie war ihm als Weib unentbehre lich. Er konnte sich einen Verzicht auf sie und ihre Schönheit nicht denken und nahm dassür alles andere, was an Mängeln bei ihr ju Tage trat, mit in den Rauf

Sie blufte babei auf, wie eine exotische Blume, Die jeden Tag einem anderen ihre Reize offenbart. Er aber ging neben thr zugrunde, wie an bem Gifthauch einer Pflanze, deren

Duft er Lag und Nacht einzuntmen gezwungen war "Das ist olio nun ber lette Ebrach." lagte Rita lachend und horchte babei auf bas Beinen, bas aus bem Rinbergimmer brang, mo die Barterin ben Sauglina in friiche Binbeln

"Der "legite"? - Ich hoffe nicht!" Gena hatte mehr auf bas Weinen, als auf die Borte ber Schwagerin gehort

Rita zuckte die schönen Uchseln "Wieviele hast du dir denn überhaupt zum Ziel gesett? — Du icheinst ganz unersättlich zu sein. Man hat zwei Kinder jest! — Richt mehr! — Drei sind ihrer ichon zwiel. Und mehr zu wollen ist glattwea ein Berbrechen. Ein Volf das zwanzig Willionen zu viel zählt, hat sich einzuschrünken in allem! — Auch in dem! Ift es nicht Sunde, wenn man sich wie die unverntinstigen Rreaturen gegenseiltg bas Brot von der Rause stiehlt?"

"Meine Rinber werben es teinem ftehlen." Lenas Bangen betamen treisrunde Fleden. (Fortiskung folgt.)

# I Unterhaltung und Wissen

### Die erste Ueberfliegung des Nordpols

leben an die bisherigen leberfliegungen des Bols, von dem die Byrd-Czpedition eine der fühnsten mar. Wie Diefer Flug zweier tollfuhner Manner vonstatten ging. erzählt Bord im nachfolgenden Urritel, der feinem Buche "himmelwarts" (Verlag &. A Brodhaus, Leipzig) ont-

Mit einer Last von nahezu 4500 Kilo raften wir die Rubsch. bahn hinab. Die budlige Schneemufte eilte bedenklich näher, aber mir erreichten fie nie. Wir schwebten bem großen Abentener ent-Unter uns ftanden die Schiffsgefährten, jauchzend und die hure schwenrend. Wie gern ware jeder Einzelne von ihnen mitgekommen. Und doch freuten fie fich felbftlos über den gelungenen Abflug. Rie im Leben werde ich biefen Augenblid vergeffen. Rur der treuen Mitarbeit aller Rameraden verdante ich breien Absprung, dieje Miöglichfeit gum Erfolg.

Bir hatten uns gegen manderlei Bufalle gewappnet. Gin furzwelliger Guntjender, beffen Onnamo mit der Sand gefatigt wurde, follte uns mit der Mugenwelt verbinden, falls wir auf bem Polareis notlandeten. Gin von Amundsen geschenkter Schlitz ten follte die Borrate aufnehmen, wenn wir gu Run nach Gronland mandern mußten. Lebensmittel maren für gehn Bodien vorhanden. Gerner mar da ein Gummiboot für offenes Baffer, Pelfleider, Primustocher, Jagowaffen, 3.1t, Bertzeuge, Raudbomben und Arzneien, alles jo leicht und raumsparend wie nur möglich. Im Rotfall mugten wir auf einen langen Weg gefagt fein. Für ben Rudzug tam nur Etab in Betracht. Robben, Gisbaren und Moidusochien mugten uns den Lebensunterhalt während der langen Polarnacht liefern.

Solange mir die Landmarken von Spigbergen in Sicht be-hielten, tonnte ich einen Koppelburs fegeln. Wir ftiegen auf 600 Meter, um die Kuften und das prachtvolle Schnoegebirge im Innern zu überbliden. Rad einer Stunde hatten mir das wilbe Gletschergebiet hinter uns und überflogen den Rand des Badeifes, das viel näher ans Ufer reichte, als wir erwartet hatten.

Bahreno wir fo über die meigen Flächen dahineilten, verbrachte ich die angespanntosten Arbeitsstunden meines Lebens. War es doch das echemal, daß die Geräte dem Flieger einen Weg aber die unendlichen Gisgefilde meifen follten. In den Sonnen= tompaß setzte ich mein höchites Bertrauen. Nach 160 Kilometer saben wir die letten Berggipfel hinter uns in der Sonne funkeln. Das Band mit den vertrauten Landmarten zerriß; vor uns gähnte die unbekannte Lecre. Wir lösten uns im Friegen ab. Zuerst führte Bonnet das Steuer. Alle swei Minuten brehte er fich mach mir um, so daß ich ihn durch Binten mit der rechten oder linden Sand auf den rechten Rurs seinen konnte, wenn er abgewichen mar Alle drei Mimuten maß ich unsere Bobengeschwindigkeit und die Windtrift. Fortwährend medfelte ich Fauftlinge breierlei Art, je nachdem, welche handgriffe ich zu maden hatte. Bum Edzeiben legte ich fie manchmal auch ganz ab. Un der Falltur erfror ich mir einmal das Gesicht und eine Hand, was mich hinfort gu größerer Borficht mahnte. Wir hatten auch Lederhelme bei uns, die bas gange Gesicht bebedten.

Die turge Duge zwijchen bem Rurshalten widmete ich ber Betrachtung des Nordmeereises, das meine Gedankenwelt ichon in ber Schule beschäftigt hatte. Rirgends sah man Band. Da wir 600 Meter boch flogen und einen weiten Gehlreis behertich= ten, maren uns Bergipiten auch in 150 Rilometer Entfernung aufgefallen. Bon ungeheurem Druck aufgeworfene Ramme burd)= dogen bas Badeis treus und quer nad allen Richtungen. Da= jwischen luden glatte Hachen gum Landen ein. Aber das mar sicherlich eine Toufdung, wie man aus den Eiskammen schließen muste, die von hier oben recht unvedeutend aussahen, die aber in Wirklichkeit 15 bis 20 Meter hach find. Bewundernd gedachte ich der heldenhaften Forfcher, die fich chemals über dieje graufamen Sinderniffe hinmegqualten. Sie und da öffneten fich Bafferipal= ben, die dem Schlittenreisenden so geführlich werden können. Die B noverhaltnisse waren gut, denn die Luft erwies fich als stofffrei. Das entsprach den Erwartungen angesichts der weiten Tlachen und der gleichmäßigen Kalte. Erfahrungen mit einem Bosa:fturm blieben uns eripart. Einstweiben genoffen wir die Gunft des Frühlings und der 24 stündigen Tageshelle.

Dann tam wieder eine Zeit, wo ich Bennett im Guhrersit abloire. Er itredte derweil die Glieder und füllte den Bengintant aus den 20-Liter-Rannen, die überall herumstanden und nach der Leerung über Bord geworfen murben. Dandmal verbefferte ich meinen Aurs, indem id den Sonnenkompag in die eine Sand nahm und das Steuer in die andere. Auf dem Gis spähre ich vergeblich nach Seehunden, Eisbären und Bögeln aus. Die Land-Schaft blieb ode und tot. Beim hinausbeugen ftieß ich gegen etwas Haries, es war die mit Tolismanen gefüllte linte Brufttafde. Ich bin nicht abergläubisch; aber jeder Forschungsreisende wird mit folden Schutzaubern beladen.

Bir überflogen jest einen Teil ber Erdoberfläche, auf ten noch tein fterbliches Auge hinabgeschaut hatte. Welch ein munderbares Gefühl, den ersten Blid auf jungfrauliches Gelande werfen zu durfen. In biesem Augenblid fühlte ich mich für alle vorauszegangenen Schwierigkeiten belohnt. hinter dem flimmemden Gefichtstreis lag unfer Biel. Reuland ober vielmehr Neumeer erichlog sich zu 25 000 Geviertkilometern die Stunde. Ginmal spiegelten mir tiefliegende Wolten ein unembedtes G: birge vor Das Schickfal blieb uns gnädig, denn es ließ e Somme scheinen, ohne die wir nichts hatten ausrichben können. Frgendwo zur Rechten drehte fich ber Schauplat Ranjens fühner Taten; links jog fich Pearns Strage nin. Gine Stunde vom Pol bemerkte ich ein Led im Delbehälter des Steuerbordmotors. Benneti bestätigte meinen Augenschein und schrieb: "Der Motor wird versagen." Er fchug dann eine Landung vor. Da indes ich in viele Forscherfahrten an Landungen gescheitert waren, zog ich es bor, auf dem Wege jum Rordpol ju verharren.

Um 9. Mai, um 9,02 Uhr nach Greenwicher 3-it, ergab das Bofted, bag wir uns über bem Pol befanden. Der Ernnm meines Bebens hatte fich erfüllt.

Bir brehten nach rechts, unt zwei bestätigende Connenmeffun-

Die Distufitonen über den geplanten Nordpolflug | machte einige photographische Aufnahmen und beschrieb einen bes "Braf Zeppelin" lassen die Erinnerung wieder auf | weiten Kreis, um den Nordpol auch sicher einzusangen Dabei weiten Rreis, um den Nordpol auch ficher einzufangen. Dabei vollenderen wir in wenigen Minuten einen flug um die Erde. Wir verloren einen Tag und gewannen ihn gleich darauf wieder.

Alles steht hier auf dem Kopf. In gerader Linie über den Scheitel des Pols fliegt man erft nordwärts und dann gleich südwarts. Oben auf dem Pol blaft der Wind gen Rorden; und wohin man and blidt, es ist überall Siiben. Ilnd von die em Rreiselpunkt aus mußten wir nun die kleine Insel Spibbergen

faffen, die irgendwo füdlich von uns lag. Zwei figlige Fragen touchten auf.. Befanden mir uns tabjäcklich, mo wir 3: seint glaubten? Wenn nicht, dann wurden wir Spigbergen verfehlen. Und angenommen, unfer Aurs stand richtig, wie lange würde der Motor noch laufen?

Bir umtreiften das Saupt der Belt und huldigten dem Forschergeist Pearns. Unter uns delbte sich das elvig gestorene Meer. Jodige Gisrippen bezeichneten die Rander feiner machtigen Brudichollen. Daraus konnte man auf die Belvegung bes Meeres fern von jedem Land schließen. Sie und da sah man eine mit Jungeis überzogene Vasserrinne, die grünblau inmitten der schneeigen Beife aufleuchtete. Um 9,15 nahmen wir Kurs auf Spitbergen.

### Die Juwelengräber

Bon Benry Sellffen.

Be ben letzten Kämpfen in Nordchina haben die Soldaten die Grüber der Manschu Kaiser in der Nähe von Beting geplunbert. Der Baditor ber Graber, felbft ein Mandichu, Qulin, lich alles im Stich und flüchtete nach Dalny, Ungeheure Schäte waren im Lauf der Jahrhunderte mit den toten Berrichern, ihren Frauen und Nobenfrauen aufgehäuft worden. Nun vermeidet ein bisher unbekannter Li Ding-dou, beffen Grofontel Li Lienning, der Lieblingseunuch ber alten Buddha, der Raiserwirme Tje Sji gemesen war, daß sich in ihrem Sarge allein Jumelen in einem Werte von niedrig gerechnet 50 Millionen Tacls be-

Lien-ping hatte am Raiferhofe innerhalb ber Mauern der verborenen Stadt mehr Mach; als irgendein anderer im gangen Reiche. Die Bizekönige der Provinzen die Zensoven, die Kabinettsminister ... alle mußben sie zu bom alben häßlichen Eunuchen mit bem falbigen Geficht und bor Rindenftimme geben, wenn sie etwas durchsetzen wollben. Er führte sorgfältig Tagebuch über alle Bortommniffe, und als feine Berricherin ju Grabe getragen murbe, verzeichnebe er genau jeden eingelnon Schmud, den sie mit auf die Reise in die Unterwelt erhielt, und fügte eine Bewertung bingu Benige verstanden sich so auf Juwelen und ihren Preis wie der Lieblingseunuch. Gein eigenes Bermogen, aus Befrechungen herstamment, mar fürstlich. Li-Qingdou veröffentlicht jest im "Chao Bao", einer dincfifden Zeitung Petings, den Abschnitt aus dem Tagebuch des Grogontels, der von der Beerdigung der alten Bubbha handelt. Sie ftarb vor genau zwanzig Jahren.

Der Beblingseunuch erzählt, daß Tze Sii auf eine Matrate aus Golbbraft mit eingewebten Berlen fieben Boll bid, gelogt murbe. Ueber bas Scibenlafen murbe eine Schicht Berlen gefireut, insgefant 2400, jede einzelne fehlerfrei und gang rund. Ihr Saupt ruhte auf Lotusblättern aus grünem Jade, ihre Guge auf einer Lotusblume, die aus einem marchenhaft großen Smaragd geschnitten mar. Gie war budftablich in gesponnenes Gold und Berlen gefleidet, und eine Perlenschmur wand sich neunmal um ihren Rörper. Auf ihren Armen lagen achtzehn Berlen-Budbhas und an jeder Geite ihrer Guge waren Schmudtude angebracht in Form von Birfiden, Birnen Apritojen, Datteln, jowie zwei Zuchermelonen mit Fleisch aus gelbem Jabe und zwei Massernelonon mit Schale aus grünem Jabe, Fleisch aus rotem Jabe und Kernen aus weißem Jade. Diese Wassermelonen wurden von Li Lien-ping als die wertvollsten unter allen Rostbarkeiten ber Raiferin betrachtet. Der Gunuch schätzt fie auf mehr als auf 2 Millionen Taels, und man glaubt, daß es ben Grabraubern gelungen ift, fie aus China hinauszuschmugg In: sie sollen bereits nach Japan gebracht morben sein, um von bort aus auf den internationalen Martt geworfen zu werden. An La Dis linker Sufte lag ein Schmud in Form einer Lotuswurzel mit Erdklumpen daran; die Wurzel trieb Blüben und Blätter und alles war in verichiedensarbigem Jade verarbeitet. An Tz Sis rechter Suite lag ein Korallenbaum mit roten Rinichen und einem tleinen Rolibri aus ichimmernden Gelfteinen auf einem Aweige. Es gab da auch zwei Kehlköpfe aus Jade und in den Bergblättern fagen Grillen und Weipen aus gelbon Diamanten. Adtundvierzig fleine Buddhafiguren waren aus einem mild-Jade geschnitten, hatten aber alle gelbe Schuhe. Pringen Palastdamen und hohe Würdenträger am Mandschuhhofe entleerten ihre Juwelenschreine in ben offenen Sarg. Mehrere taufend lofer Saphire ließ man über die Tote riefeln, und noch im leisten Augenblick als man den innersten Dedel auflegen wollte, tam eine Mandidupringoffin und legte eine Kette aus acht galoppierenden Pferden auf ben Leichnam

All diese Schätze sind also nun zenstreut. Gine Untersuchung ist eingeleitet, und man richtet seine Aufmerkambeit besonders auf die Antiquitäbenhändler, die ihre Kunden in den mondanen Sotels von Peting suchen. Es wird behauptet, daß nicht nur gemeine Soldaten, jondern auch hodftebende Beamte an der Münderung der Mandichugraber bereiligt gewesen feien, und Chinesen in ben nördlichen Provinzen werfen, wenn sie einander bogegnen, einen haftigen Blid auf die Bande des anderen. Sind die Sandflächen ichwarz, so verraten sie, daß ber Betreffende an einer Leichenräuberei beteiligt gewosen ift. Man spricht in China non der "Bande der fdmargen Sande" ... darum veriteht man de Leichenräuber, und ihrer sind viele denn die Toten schwatzen micht, und es ist ein erhoblich flomeres Risito mit dieser Branche des Berbrechergewerbos verbunden, als nuit verschiedenen anberen, die lebendige Menichen jum Gegenstand haben. Gelbit Leute von gang durchichnittlichem Bohlfband nehmen oft Schnud im Wert von etwa zehntausend Taels mit sich in das Grab. Das sehen die Kulis, die jum Ankleiden der Leiche gemietet werden, und die Beriudung fie bes Rachts weder ju entfleiden, lift unbezwinglich. Gin paar Landarbeiter waren einmal im Begriff, die Leiche eines reichen Chinejen zu entfleiden, als ploglich ber Blig niederidlug und emem von ihnen die Sande verbrannte. Rur er empjand Edmers, bod als ber Tag anbrach, zeigte fich, baß fie alle ichmarge Sandflächen befommen hatten, und feitdem die Le denränber unerflärling weife mit ichmarger Saut gen vorzunehmen und dann gum gleichen 3m. nach links. Ich auf ber Innenhand gezeichnet. Man judzte eine pratifche Erklärung, und ein durchtriebener Jachmann machte geltend, daß der Tote selbswersbändlich die Götter um Hilfe angerufen hatte Das klang sehr wahrscheinlich, und nun nehmen die Leute, die auf Leichenraub ausgehen, immer eine große, lodere Semmel mit sich. Sobald sie den Sargdedel abgenommen haben, steden fie dem Toten die Semmel in den Mund, um ihn daran gu hindern, die Götter angurufen.

Es find in den Grabern der dinefficen Serricer immer noch Schätze verborgen, Die - wenn sie ans Tageslicht gebracht und veräußert mürden — famtliche Roften des Weltkrieges bezahlen könnten. Allein in den Särgen der jett geplünderten Mandchukaiser waren genug Juwelen, um mit Leidrigkeit Chinas Schulden an das Ausland zu beden. Die Juwelen sind fort, viele davon vielleicht in den Sanden von Leuten, die feine Abnung von ihrem Wert haben, und in ihrem leeren Sartophag liegt die alte Buddha, stumm, mit einer Gemmel im Munde ...

Aus dem Daniichen überiekt von A. F. C.

### Alfgermanische Ueberreste

Die englische Jusel Man hat eine eigenartige Geschichte. Sie wurde vor mehr als taufend Jahren von isländischen Wikingern erobert und erhielt in ihrer Berfaffung bis in die Reuzeit alte Brauche germanischen Ursprungs. So wurden im Laufe eines Jahres erlassene Gesetze am Mittsommertag von einem Sügel, dem Thingvellir, herab öffentlich verffindet, und bis aut Mitte des 18. Jahrhunderts atte die Insel heigene Gouverneure und Könige. Erft dann fam fie gang unter englische Oberherricaft. Die alte Sprache ber Bewohner ftellt eine bem Galischen ober Wallischen verwandte Sprachform dar.

#### . Rätiel-Ede

### Füllrätfel

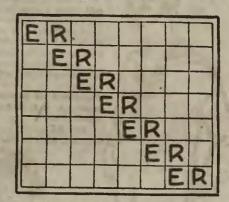

a a a a b b b b b b c e e e e e i j g g g g i l I l n n n

Borftehende Buditaben find fo in die lieren Telder gu fegen, bag fich Worte folgender Bedeutung ergeben: 1. deutsche Univergigatsftadt, 2. Mufibind, 3. englische Munge, 4. Staatsburger. 5. Torjart, 6. Berg im Schwarzwald, 7. frangofischer Dichter.

### Auflösung des Kreuzworträtsels

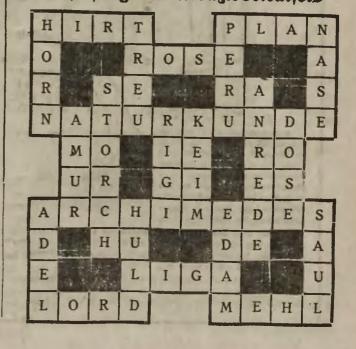

### Der Ringtampf

Friedrich Wolf ist der Autor von Kolonne Hund" und Kampf im Kohlenpott" und des Dumas Inon-tali", des in Berlin so großen Erfolg hatte. Diesen Freund Hann, Mubade" genannt, erschlen eines Morgens gegen 7 Uhr auf meiner Bude über dem Nedar. Mit den Worten: "Erbebe bich und wondla" und mit der Spipe fei-nes Alpstods trieb er mich vom Lager. Eine Stunde später zogen wir zwei Tübinger Studenten des Jahres 1908 bereits gen Sü-den 22 Mart betrug unsere "Börse". Alb und degau glühten in tropischer Sonne. Am fünsten Tag, dem Tag vor Pfingsten, kamen wir in Konstanz an. Die Stadt glich einem Deerlager. Bei der Berdrennung des Hus' konn es nicht dunter gewesen sein. Das gange Landvolt mar zur Kirmes in dem Ort. Bergebens wir ein Bett ober nur einen Stuhl. Es war ichon Nach: mitteg.

Da gingen wir jum See. Die Rörper brannten uns von den fünf Connentagen über die Kall und Bacholberseben des hogau. Bon einer Bootsverleiherin, did wie ein Walfisch und gutmütig wie ein Lamm, nahmm wir einen Rahn. Hinaus auf den Seel Iwei Stunden follten wir vom Wasser ins Boot, vom Boot ins

Waller.

Einmal, da "Awbade" sich trodnet, ich ihn wieder taufte, er mir nach will, tippt das Boot. Die Kleider mischten ins Wasser und beginnen zu versaden. Gerade noch greifen wir zu. Rlatich-naß sigen wir im Rahn. Die Kleiber haben wir; aber ber Inhalt der Talden liegt drunten im See Aubades Uhr und alles Geld. Kein Pfennig ist uns geblieben, nicht ermal ein Pfand zum Berseinen. Und die Miete für das Boot? Bir überlegen ein n Augenhlic, ob wir im Gebilsch an Land gehen und das Boot dem Spiel der Wellen übergeben sollen. Doc es obstegt das Gute in uns. Bir sahren zu unserem Balfischweib und legen die Boots-leine und unser Schickal in ihre Hand. "Saudreckete Kerle," gungelte es ans ihrer Bruft; dann aber umschleiert sich ihr Auge. Sie greift in den Seivenschlitz ihres Rockes und gibt jedem non uns einen Fümfziger für Besper und für den Markt. Dies Bootswerb gehört in die Logende.

Bir Roblinge find nicht einmal gerührt ober beschämt. In einer halben Stunde ift bie Mart bin; jest beginnt ber Sunger,

der wie eine Fetle an der Magenwand treibt. Der Markt! Buden an Buden. Schiefstande, Schausgerüfte. Jeder Hosenmas hat seinen Groschen. Nur wir sind aller Mittel entblößt". Dabei zauberhafte Attractionen. Bettanchen von Kizen und Seelöwen! Lotterie mit Ringwersen, morin ich ichon als Junge geradezu Champion war und mit fünf Würfen einmal eine Banduhr und ein Bowlenservice gewann. Dann ein Lachsabinett, eine Teufelstreppe, eine Junfionistenischau mit ber Dame ohne Lopf im Sarg. Und hier eine richtige Wildwellbude mit der "boa constricta gigantica", was da ist die original nezisanische Riesenschlange, die da mist von der Jungenspise bis zum Schwanz 12 Meter, von dem Schwanz die zur Jugenspide bin wiederum 12 Meter, in ganger Länge also 24 Meber! Die wahre Meltaitvattion bielet sich aber zu sehen, meine Berrs Die madre Meltailvaktion bielet sich aber zu sehen, meine Berrschaften, in Jonny, der Riesendame, dem särksten Weld des konstinents, welches zum griechischerömischen Girtelkamps devaussors dert jeden Wann, wes Standes und Landes er auch sei! Weraber Jenny im Gürtelkamps zu besiegen vermag, sür den sind an der Kasis hinterlegt . . 50 (!) Wart!"

Paubenwirdel! Fonsave!
Aus dem Dundes des Jekes tritt . . Jenny! Sehr deachtlich, iehr sehn Dundes des Jekes tritt . . Jenny! Sehr deachtlich, iehr sehnstellen Warsellender ihre Arms auf die Brust und blicht mit kilhlem Warsellender ihre Arms auf die Brust und blicht mit kilhlem Warse

montited auf uns Kümmerlinge ba brunden, die wir noch nicht die Zweizeninergrenge erreicht haben.

"Na?!" ftokt mich Aubach in die Rippen.

Sein Sohn peitscht mich. Bie ein grimmiger hund habe ich icon die ganze Zeir die 50 (!) Mark on der "Kaffa" angestiert. Unfahbar, was man bafür essen, trinken, leben könnbe! In München und Nürnberg hatte ich mir im Fünftampf erfte Breife geholt. Sollte man den Fleischlog da wirklich nicht erledigen? "Also teiner der herren?" ruft der Herr Direktor.

Auf einmal, wie von einem Wind hinaufgeweht, stehe ich

Der herr Director starrt mich entgeistert an. Sosort aber ist er wicher herr ber Lage, fluftert ebwas mit mir armem Irren und zerri mich nach vorn. Trommelwirbel! Fanfarenstoh! "Meine Damen und herren! Der Mann ist gefunden, der da wird tampfen mit Jenny, dem Riesenamazonenweih bes Konti. nents. Es ut Fred Burmfam, der Studentenchampion von Best. europa! Weine Damen und Berren! In nie dagewesener Weise werden sie heute sich paaren sehen Kraft, Schönheit, Grazie und Ehre um den Generalgewinn der Hauptonamie von 50 (!) Wark, ausgesetzt für den Sieger von der Direktion!"

Die letton Worte geben unter im Unfturm ber Masben. Im Ru rft die Borftellung ausverlauft. Ich selbst harre in einer durch eine Zeltbahn abgeteilten Ese der Bude meines Schiafals. Leicht erschöpft, will ich mich auf einen Sad setzen; doch darin schiebt ctwas in diden Windungen; die "boa constricta gigantica".

Dann kommt Jenny mit dem Chef. Wir machen Shakehands. Jenny tagt mich mit einem Blid und scheint sehr bevuhigt. Der Thef aber ist sehr erregt: man mille die Nummer in mehrere "Biecen" auftellen. Der Laben ift gerammelt voll, und braußen warte minbestens noch breimal soviel Bublitum! Wit sollten juerst Gewichte stemmen . . . die erste Nummer bann etwas Ringen mit Griffesuchen und Bodentampf, boch obne Entscheidung . . . bie zweite Borftellung mit Publitummedfel; wieberum Scheintampfe und dann der lette große Clou um die Hauptgeneralprämis! Fünf knüppeboole Vorstellungen seien gesichert!

.Na und?" fragi Jenny und logt den Kampfgllrtel um ihre

Der Chef versieht. "Jeder von euch beiden enhält 2 Wark Eratifikation pro Borstellung!" Isnung sieht mit einem Warmors blid auf den Mann im Frad. Dann mit einer Kopsbewegung gegen mich: "Und wenn er siegt?" Der Frad schüttelt sich vor ochen "ber diesen guten Wis. Er läuft hinaus in die Wanege, ba das Bublitum icon ruft und johlt.

Jenny sieht ibm nach. Auf einmal blitt es in ihrem breiten Gesicht, vielleicht die Wut des Schaustlaven: "Anider! Schelfterl!"

Gongichlag! Die Gewichte werben nach drauben geholt. Gongschlagt Wir springen in bie Avena!

Wir beginnen gu ftemmen und mit ben Golfflugeln gu merfen. Dian hat mir ein blaurotgefreiftes, armellofes Tritot angezogen; ich war damals prima in Form, ris rechts einen Zent-ner; das Gewichtewersen war meine Spezialität. "Der hat Boutlon!" tommts von der Rampe. Das Kubliko ist auf meiner Sette. Dann markteren wir ein paar Gange Gürtellampf nach Art des Schweizer "Schwingens". Die Gegner paden sich an den

Gürtelgriffen und inchen einander aufzuheben und niederzukanten.
"Unentschieden!" ruft mach drei Mimuten der Chef. "Der nächste Maich in der nächsten Vorsiellung! Beginn in zehn Mi-

nuten! Es wird gerungen bis gur Gnticeidung! Generalpramte

für Fred, falls er fiegt, volle 50 (!) Mart!" Wir stehen wieber in unferer Garberobe. "Der Schinder! Baß uff! Der beschummelt dich!" knurrt Jenny, in deren Riesendamens hirn ein Gedante sich gebiert. Plöglich logt fie in einer Art So liboritat ihre gigantische Sand auf meine Schulter: "Soll ihm penfalgen merben, bem . . .

Strahlend springt ber Chef herein: "Los, Freunde! Piedet

rappelvoll! Der gange Martt fieht vor der Bude!"

Mir ift boch nicht gang mohl in der Manege. Der Bublito fest Erwartungen auf mich. "Die Gegner reichen fich die Hande, verpflichten fich, nach den Regeln der allround catel as catel can in fairem Stil ju tampfen und ichworen einander emige . Wir haben ichan losgelegt. Jenny lupit mich einige Male und wirbelt mich wie einen Ball durch die Arena. She diefe aber wleder am Mann ist, stehe ich wleder. Doch unmöglich, im Gurtellampf bei dem Kolog ciwas auszurichten.

"Der zweite Gang unentschieden! In der flachsten Borstellung . .. Aber da kommt er beim Publikum jest recht. Ein ohrenbetäubendes Gejohla: "En scheidungstampf! Raffa!" Der Chef droht mit der boa constricta, die er loslassen will. Er macht

sich völlig madig.

Da Auftert mir Jenny zu: "Dos du! Es ist gleich aus!" Mitten in bem Tumult beginnen wir wieder ju ringen. Gofort Totenstille Wir find jest warm. Das ist kein Weib, das ist eine riefige seindliche Masse. Immer wieder mut ich tugeln; ba benute ich eine Iinte: ich bletbe wie erledigt liegen; wie sie herankommt, unterlause ich se, dat sie stolpert und wie ein Berg his brallt.

Rosender Be follsbonner!

Jonny liegt noch immer wie betäubt; ich drehe sie auf bie Schultern Der Beifall wird Ortan "Bravo, Fred!" Fred hat gefiegt! Auszahlen! Raffa! Raffa!"

Undeutlich hove ich, wie der Chef protestiert wegen "un'airen Kampses" Doch das Bolt ist entsesselt; es dröhnt durchs Zelt wie

von hundert Donnern.

Ich felbst inlee neben meiner gefällten Amazone und halte ihr immer noch trampshaft die Schulter nieder, als könne der Gieg mir noch entwunden werben. Ploplich padt mich bas Entleben: mann ber Rolof bei bem Siura fich bas Benid gebrochen?! 3d öffn. porfichtig ihre Liber; ba lacht fie wie ein Lausejunge, plant burg beraus und schließt schnell die Augen.

Als der Chef mit Hilfe der "Boa" wirklich die Kasse retten will kommte es sast zu einer Lynchjusttg. Mit Wessern und Zeltpflöden rildt mon gegen ihn vor. Die Blappolizei greift ein. Gin Berhör stellt mit übermältigender Wehrheit aller Juschaver fest, daß ich Jenny "regular und fuir" geworfen babe. Das find die

erfren 50 (!) Wark, die ich in knapp einer Stunde verdient. Jenny begluckwünscht mich in der Garderobe: "Er platt vor But!" Sie lacht wie ein Erdboben.

Der Chef tommt und läßt uns nicht mehr aus ben Mug.n. Er fieht aus, als wollte er sich gleich auf mich stürzen. Während ich das Tritot ausziehe, halte ich mit ber einen hand das Geld

in meinem Sojenfad feft.

Draufen bebt eine frenetische Wenge mich auf die Schultern und trägt mich eine Strede durche Getummel. Aubade fcreitet erhobenen Hauptes baneben. Es wird noch ein wilder Abend: wir folgfen auf einem Bluard. Meine Solentalme habe ich mit einem Bindfaben zugebunden.

Um nächsten Morgen, Phingstsonnbag, gehen wir an den Sec zu der Bootsfrau, die wie ein Walfisch. Sie ist bass, wie wir ihr das entliehene Bootsgeld aushändigen. Ste blidt auf uns, als seien wir der Belligenlegende entstiegen, wir "saudrecketen Reile

Dann fahren wir mit bem nachsten Dampfer über ben gangen See nach Linbau.



# Bilder der Woche



Eine Kathedrale in Ufrika

murbe bei Kampala in ber englischen Kolonie Uganda erbaut. Die Kathebrale bietet für 3000 Personen Plat.



Der Entwarf für ein Lilienthal-Dentmal

das die Wissenschaftliche Gesellschaft für Luftsahrt auf dem Lilienthal-Hügel bei Berlir Lichterfelde errichten lassen will. Hier unternahm Otto Lilienthal seine Flugversuche, bei denen er — auf dem Wege dur Erfüllung des uralten Menscheitstraumes — den Tod fand.



Basel — der Sitz der Reparationsbant

Das Organisations-Komitee für die internationale Zahlungsbant, das auf Grund der Hanger Beschlüsse seit mehreren Wochen in Baden-Baden tagt, hat beschlossen, den Sitz der Bant nach Basel
in der Schweiz zu legen. — Rheinpartie mit dem altberühmten Münster in Basel



Adam Gottlob Dehlenschläger

Dänemarks größter nationaler Dichter, wurde am 14. November vor 150 Jahren geboren. Sein Verdienst um die dänische Literatur liegt hauptsächlich in der Einführung der Romantik, durch die eine neue Spoche der nordischen Dichtung eingeleitet wurde.



THE "CP. AND W.T." CLOSED DOWN. THE WORK IS PERSON.

GOOD—BYE EVERYONE!



Die "Wieshaden-Times"
erscheint nicht mehr!

Der Abmarich der englischen Besatzung aus dem Meinland hat auch dem Erscheinen der englischen Mochenpost "Wiessbaden Times" (Cologne-Post) ein Ende bereitet. Das Bild zeigt das Titelblatt der letzten Nummer der "Wiesbaden Times", die im Zeichen des Abschiedes steht.



Röniss Victor Emannel III. von Italien vollendeie am 11. Rovember das 60. Lebensjahr,



Vittoria Zoubtoff +

Am 13. November erlag Biktorda Zoubkoff, geborene Prinzessin von Preuhen, verwitwete Prinzessin von Schaumburg-Lippe, im Alter von 68 Jahren einer Lungenentzlindung. Unser Bild gibt dem Wechsel im Leben der Entschlafenen überzeugenden Aussbruck mit ihrer Darstellung in ihrer Jugend als Chef des Infanterie-Regiments Nr. 58 und bei ihrer zweiten Vermöhlung vor zwei Jahren.

### Blist Managonis Remonant Vo Die neuesten Forschungen auf dem Gehiet der Blut-Wichtiger noch als für die gerichtliche Beweisunter suchungen haben Ergebnisse gezeitigt, die zurzeit erhebung ift die Blutgruppenbestimmung im Operations=

besonders lebhaft umstritten werden. Angesichts der großen praktischen Bedeutung, die diese Frage besitzt. dürften nachstehende Ausführungen von allgemeinem

In einem der Sensationsprozesse des letten Jahres war der später mangels Beweisen freigesprochene Ingeflagte urfprünglich nur beswegen in ben fürchterlichen Berbacht bes Mordes geraten, weil an feinen Ricidungsftuden und hauptjächlich an ben Schuben, furz nachbem bas entsetliche Verbrechen geschehen war, Blutspuren gefunden wurden. Es ftellte fich allerdings hinterber heraus, daß diese Spuren von der Tötung einer Rate herrührten, und damit war eigentlich, da andere einwandfreie Indizien von der Staatsanwaltschaft nicht beigebracht werden tonnten, ber Untlage ihre stärtste Baffe aus ber Sand genommen worden.

Das Schickfal eines Menschen hing also babon ab, baß es den Gerichtschemifern gelang, die herkunft ber Blut flede einwandfrei zu ermitteln. Der Laic, der sich nur an die außeren Anzeichen halt, wird nur zu oft geneigt fein, die Gleichartigfeit von Menschen- und Tierblut angunehmen und baber leicht Grrtumer begeben. Dem Biffenden indessen enthüllt das Mitrostop die Unterschiede, und mag es sich auch um noch so winzige, ja sogar alte und eingetroanete Spuren handeln. Noch weiter gebt eine indere Untersuchungsmethode, unter beren Benubung man nicht nur fesistellen tann, ob es sich um Tier- ober Menschenblut handelt, sondern auch in einer Anzahl von Fällen, welche Gattung von Menschen in Frage tommt. Die wissenschaftlichen Grundsate, auf benen diefes Berfahren sich aufbaut, haben gerade jett im Lager ber Fachleute, der Mediziner und Juriften, leidenschaftliche Meinungstampfe ausgelöft, die auch bie Aufmertfamkeit der breiteren Offentlichleit auf diesen Begenstand geienft haben. Es handelt fich babei um die augenblidlich vielgenannte Blutgruppenbestimmung, die auf der Unverträglichteit einzelner menschlicher Blutinpen untereinander beruht. Bier folcher Gruppen hat man unterscheiden gelernt, die auf bestimmte Laboratoriumsversuche charafteristisch antworten. Bringt man nämlich gruppenfremdes Blut gufammen, fo tommt es zu einer Ballung und Mumvenbildung der roten Blutförperchen und nur eine einzige Gruppe ist in dieser Beziehung neutral.

Die Kenntnis biefer eigenartigen Erscheinung bat Ariminalisten und Juriften bewogen, sich ihrer für die 3mede der Beweisführung im Gerichtsfaal zu bedienen. Sei es, um in Mordprozessen Blutspuren ihrer Art nach zu bestimmen, sei es, um den Nachweis der Baterschaft in Unterhaltstlagen zu erbringen, ober bei vorliegendem Berdacht auf Kindesunterschiedung die Blutsverwandt= icaft zwifcen Mutter und Rind einwandfrei festzustellen.



Jede erfolgreiche Blutübertragung (links der Spender, rechts der Empfanger) hat zur Dorausjehung, daß die Beteiligten der gleichen Blutgruppe angehoren.

In allen folden und ähnlichen Fällen tonnte bas neue Berfahren von enticheibender Bebeutung fein. Wie fich nämlich burch Beobachtungen ergeben hat, vererbt fich der Blutgruppencharafter. Aber - und bas minbert leider den Wert dieser Methode beträchtlich -, man vermag teinen fogenannten positiven Beweis zu erbringen, b. b., man fann nicht mit Bestimmtheit aus ber Blutgruppen= gemeinschaft einer erwachsenen Berfon und eines Rindes auf ihre Bermandtschaft schließen, ba sich ja bie gesamte Menschheit, unter biefem Gefichtswinkel betrachtet, in nur bier Typen teilt. Dagegen ift man in ber Lage, einen negativen Beweiß zu sühren und tann aus der Berfciedenartigfeit bes Blutes g. B. folgern, daß ein bestimmter Mann nicht der Bater bes in Rede ftehenden Rindes ift. Run will ein griechischer Forscher fürzlich festgestellt haben, daß der Blutgruppencharafter einer Berson burch schwere Infettionstrantheiten Anderungen erjahren fann, mas die Unfehlbarkeit felbft des negativen Beweifes schwer erschüttert. Chne an dieser Stelle dem endaultigen Urteil der Wissenschaft vorgreifen zu wollen, nuß jeden= falls gefordert werben, daß die Rechtsprechung bis zur völligen Rlärung der Probleme sich des geschilderten Untersuchungsverfahrens nur mit der allergrößten Zurudhaltung bedient.

faal. Man braucht babei nur an die jest häufiger vor= genommene Blutübertragung von Mensch zu Mensch zu benken. Sie wird angewendet bei Verletjungen, bei Vorhandensein frisch blutender Magengeschwure, nach schweren Blutverlusten burch Operationen usw. Nun tonnte bas Blut einer völlig gefunden Perfon anstatt bem Aranten das Leben zu retten, ihm den Tod bringen, wenn cs einer andern Gruppe angehört, weil es bann gur Bufammenballung ber Blutförperchen und infolgebeffen gur Berftopfung der Blutgefaße fommen wurde. Diefer Gefahr wird indessen baburch vorgebeugt, daß unmittelbar vor ber "Transfusion" (Blutüberleitung) ein genauer Bergleich ber Gruppenzugehörigkeit sowohl bes Patienten als auch bes Blutipenders vorgenommen wird. Erft baburch ift ben Chirurgen die Möglichkeit gegeben, die auch früher bereits befannte, aber damals noch höchst gefährliche



Sür den Kriminalisten ift die Blutforschung von besonderer Bedeutung..

Operation beute nabezu mit ftets sicherem Erfolge durchzuführen.

Der Gebante ber Blutüberleitung von einem Menschen zum andern ift übrigens schon sehr alt, findet er sich doch in den Märchen und Mythen aller Bölfer und Beiten. Dabei lag - wie Trendelenburg in feinem Buch "Die erften 25 Jahre ber beutschen Gesellschaft für Chirurgie" so schön erzählt — nicht die therapeutische Absicht in unferem Sinne zugrunde, sondern das Blut sollte als der Träger aller persönlichen Eigenschaften bes Ginzelnen (Charafter und Fähigfeiten, Genie und Krantheit) in einem anderen Organismus feine Wirfung tun. Reilschriften aus Minive, der älteste ägnp=

sange Orvids, erzählen von Versuchen, Greise burch Blut von Jünglingen wieber jung zu machen. Und es ist glaubwürdig verbürgt, daß Papft Innocenz VIII., ber Ende des 15. Jahrhunderts ftarb, durch die Einverleibung des Blutes römifcher Anaben hätte gerettet werden follen. Der furfürstliche brandenburgische medicus ordinarius Sigismund Elsholz wollte die angenommene charafterbestimmende Eigenschaft des Blutes in der Beife anwenden, daß das Temperament des Melancholikers durch das leitung in einem langsameren Tempo durchführt. Blut eines Sanguinikers, das des Phiegmankers durch Die der Blutübertragung entgegengesette Operation, Das Blut eines Choleriters forrigiert werben follte. Er ber Aberlaß, wird heutzutage nur in Fallen vorgenommen,

schlug vor, bei sich streitenden Chegatten burch gegenseitige Bluttransfusion die Sarmonie der Che wieder herzustellen.

Die erfte fachmännisch durch= geführte Bluttransfusion als Experiment am hund wurde von Richard Lower im Jahre 1665 in London gezeigt. Noch damals war der Beweis, baß man das Blut eines Tieres burch bas Blut eines anderen ohne Schaden für das erftere er= feben fonne, weniger wichtig als die Beantwortung der Frage, ob der durch das Mint eines anderen hundes am Leben erhaltene Sund seinen herrn wiedererfenne (!). Der Professor der Mathematik und Philosophie in Paris, Jean Denis, wiederhotte biefen Versuch und transfundierte, nachdem er gelungen war, als erster zwei Jahre später das Blut aus ber Schlagader eines Lammes auf einen

Menschen. Er hatte nicht gewagt, als Spender einen Menschen zu nehmen, weil bei biesem die Eröffnung einer Schlagader zu gefährlich schien, Schlagaderblut aber viel wirtsamer angesehen murbe als Benenblut. Außerbem war die Uberlegung maßgebend, daß Tiere ben menfchlichen Leibenschaften nicht unterworfen sind und baher in biesem Sinne fein Schaben angerichtet werben tonne. Nach wenigen geglückten und vielen von Mißerfolgen begleiteten Blutüberleitungen von Menfch ju Menfch verlor sich das Interesse an dieser Operation, zumals man lernte, bas bei großen Blutverluften tobliche Leerlaufen ber Bergpumpe durch die Einsprihung von Rochsalzlösungen zu verhindern. Erft ber große Rrieg warf die Frage ber Blutübertragung bei schweren Verletungen erneut auf und man gewann die überzeugung, daß sie in vielen Fällen überhaupt das einzige Mittel sei, das Leben des Patienten zu erhalten. Heute verfügen bie in Frage tommenden Kliniken über Abreffen von Personen, die sich berufsmäßig gur Abgabe von Blut bereitftellen. Es versteht sich von selbst, daß diese Leute unter ständiger ärztlicher Kontrolle steben und daß fentimentale Erwägungen ausgeschaltet werden tonnen, ba es fich in ber Regel um Menschen handelt, die an einer gewiffen Blutfulle leiden, bas heißt, die ohne Schaden für ihre Gefundheit diefen töftlichen Staff, allerdings nur in bestimmten Beltabstän-



... denn oft entlarvt erft das Mikrofkop den Cater.

tifche Papprus mediginischen Inhalts, die Bibel, die Be- ben, abzugeben bermögen und fich nach biefer Prozedur meift noch wohler fühlen als vorher. Obwohl unter normalen Umftanden die Operation ftets gludlich verläuft, fontrolliert ber Argt natürlich mährend bes Bluteinfluffes genau ben Buls und bas allgemeine Aussehen bes Patienten. Gewöhnlich ift eine Blutmenge von 500 bis 700 Aubitzentimeter innerhalb von 2 bis 4 Minuten in bas Gefäßipftem bes Empfängers übergefloffen, wenn man nicht aus bestimmten ärztlichen Gründen die itber-

wo er wirklich unerläßlich ift. Bang anders handelte noch bie ärztliche Brazis ber vergangenen Jahrhunderte, die in einem heute nicht mehr verftandlichen übermaß mit Schröpflöpfen, mit Aderläffen und mit Blutegeln. arbeitete. Bei jedem paffenden und unpaffenden Anlaß, bei jeder Ohnmacht und bei jedem Liebestummer, bei bofen Träumen und bei Schwermütigfeit wurde bavon Gebrauch gemacht. Einer ber befanntesten Arzte Madrids wandte sich 1787 in einer Rampfichrift gegen das viele Aderlassen und berechnete bas dadurch in Spanien jährlich vergoffene Blut auf etwa 480 Tonnen. Das war sicher bie finnloseste Vergeubung bes wichtigsten Stoffes, den es auf der Erde überhaupt gibt. Denn mit Tierblut ging man schon das mals viel sparsamer um.



Dr Paul Rohler.

### Caurahütte u. Umgebuug

Geiftliches Ronzert.

is Am Sonnabend, den 23. d. Mts., abends 8 Uhr, findet in dem Festsaal des Kino "Apollo", ulica Dworcowa, ein geistliches Konzert zum Biten des Baues der St. Anstaniussische toniustirche statt. Den Festsaal stellt die Direktion in zus vorkommender Weise kostenlos zur Versügung und es ges langen zum Vortrag die Teile der hl. Messe nach den besten Meistern der Musik. Außer dem St. Cacilienchor von St. Antonius wirken die besten Kräfte der Cäcilienchöre von Wielki-Haiduki und Krol-Huto mit. Die Leitung liegt in den kewährten Händen des Lehrers Herrn Lubina. Es ktehen awar 700 Sikpläke aux Reskügung megen des hilliftehen zwar 700 Sigplage jur Berfügung, megen bes billigen Preises werden sie aber bald ausverfauft sein. Daher ist es geraten, sich rechtzeitig ein Billett in den Geichaften von Roftta und Ludwig zu fichern.

30 jähriges Geichäftsjubilaum.

so: Am gestrigen Freitag, ben 15. November, konnte ber Uhrmachermeifter Berr Josef Gursti, ul. Bytomsta in Siemianowit, fein 30jah Gefcaftsjubilaum feiern. S. Gursti eröffnete am 15. November 1899 fein erftes Geschäft im Saufe Ede Beuthener: und Suttenftrage und verlegte Diefes spater nach der Beuthenerstraße. Dem Jubilar ein herzliches Glüdauf!

Bejtandene Gefellenpriifung.

ss. Unter bem Borfig bes Obermeifters herrn Rowaf fand in ber Sandwerkstammer bie Gefellenprüfung im Dfenfeggewerbe ftatt. Unter ben Bruflingen befand fich auch ein Laurahütter, namens Gerhard Rosczof, ber die Prufung mit "gut" bestand.

Upothetenbienjt am Sonntag, ben 17. b. Mts., hat bie Bergs und Suttenapothete.

St. Antoniusparochie.

Grundsteinlegung jum Ban ber Türme .s. Das Innere der St. Antoniusfirche in Laurahütte geht der Bollendung entgegen. Am Mixtwoch murde das Schutzbach abgenommen da bie Dede bereits ferriggestellt ift. Gie ift einzig in ihrer Art. Nach bem Entwurf bes Architetten herrn Bigfon, von Tifdlermeifter herrn Mainta von bier, aus bestim Sold, in Raffettenform verfertigt, macht fie beiben herren wirt-In ihrer stilvollen Einfadheit und gediegenen Ausführung gibt sie dem Gotteshawse einen besonderen Rois. Eine weihevolle Srimmung wird im Innern erzeugt durch die in Kathedralglas gefaßten und in der Farvenzusammenstellung mild wirkenden Fenster, durch die das Sonnenlicht goldig ein: flutet. Sie stammen aus der Werkstatt des hiesigen Glaserbers Berrn Beingel Gbenfo gediegen ausgeführt find auch die Schlaffemerbeiten bes herrn Stuchlif. Die Grubateurarbeiten, die in der bemabmen Sand des herrn Stenfetymeisters Richter liegen, sind noch nicht vollendet Die Mandfäulen werben gegenwartig gefdeiffen, und die Saulen gur Umtleibung ber eifernen in der Werchatt vorbereitet, ebenso die kunftmatmorne Belleibung ber Gallerie. Die Dadibederarbeiten filfrte mit großer Sorgfalt Berr Rlumpnermeifter Ronig aus. Den Bau feldit leitete Bauunternehmer herr Franetfil, der togtoglich unverdellen am Bouplay stand und burch seine Besonnenheit alle Somierigkeiten überwond. Besondere Verdienste erward sich durd seine unermildliche Sorge das Kurchenvorstandsmitglich Herr Cieplik. Worgen biebet sich die Kirche der Gemeinde in ihrem neuen Gewande dar Am nachmittag um 3 Uhr ist die seierliche Grund teinlogung für die Türme. In ihren Fundamenten find fie icon ausgeführt und vagen mit ber Gifentonstruttion bereits aus bem Erdboden heraus. Am Hauptporral wird der Grundstein eingemauert. In demselben wird eine Ur-tunde und je ein Still der im Mauf fich befindenden Milngen eingeschlaffen. Die Feier findet an dem gafeimilaten Plan por der Kirche ftatt und wird mit Tebeum und Segen in der Kirche geschlossen Wenn es das Wetter erlaubt, sollen die Türme diesjahr noch bis zu halben Höhe der Kirche hinaufgesührt und im kommenden Frilbjahr vollendes werden. Anfang Juni follen non benfelben jum erfben Male bie neuen Gloden ertonen, Voraussetzung ist, daß dem heiligen Antonius alle Verehrer treu bleiben, die bislang sein Wert unterstützt. Er selbst bleibt auch weiter ber getreue Bermalter ihrer Guthaben.

Evangelift-Rirchliches.

25: Am fommenben Sonntag begeht bie evangelische Landestirche in Polnifc Oberichleften ben Bug- und Bettag.

### " Eröffnung der beutschen Bucherei bes Berbandes deutscher Katholiten, Ortsgruppe Siemianowik.

ass Es wird hiermig nochmals jur geft. Kenntnis gebracht, baß die neu gegrundete Leihbibliothet ber hiefigen Ortsgruppe res oculimer Ratholiten etoffnet worden ist. damit ein langgebegter Wunsch der Mitgliederschaft in Erfüllung gegangen. Die Bibliothet besteht aus einer reicklichen Angahl gang neuer Bucher ber unterhaltenden und belehrenden Literabur von bekannten Berjaifern. Gegen eine ganz geringe Leih: gebühr, die jum weiteren Ausbau ber Bücherei vermenbet merden wird, kann jedes Mitglied des Verbandes die Blicher ent= leiben. Es wird erwartet, bali birfer neuen Ginrichtung ein Toges Interesse entgegengebracht wird, besonders auch von ber Jugend, für die eine besondere Jugendbückerei von 150 Bückern engekatonen ist. Go tonnen die Leser leicht mit den besten Er-Bon dem Grnudjat ausgehend, daß der Menich nicht von Brot und Arbeit allein leben bann, daß er auch einer geistigen Ansoming bedarf, ist diese schone Ginrichtung geschaffen worben. Durch die jetigen Zeitverhaltnisse ist die breite Made mit bem Bocerlesen noch weit zurückgeblieben. Nach bom Borbild ansberer beutscher Büchereten ist auch die Leibbibliothet der Orls. Buppe Siemianowit des Verbandes deutscher Katholiten ge-en worden Möge diese neu eröffnete Bucherei eine wirkliche Kulturstatte sein, in der sede Art von Bilbungstoff Aufnahme kand, insbesondere aber einen recht ichonä Ersolg zeinen. Bucherausgabe sinde statt: jeden Donnerstag Nakuistag den Schon 6—8 Uhr, ul. 8-go Maja 8a. 1 Stock bei Frau Schowiola. Näheres ist bei der Blickrausgabe zu ersahren.

### Cacilienfeier.

Der Cäcilienverein an ber St. Antoniustirch: bes am Sonntag, den 24. d. Mis., abends 7 Uhr, im Gedichschen Saale eine Cacilienseter in Form eines Fa-milienabends mit Lanz. Bur Dedung der Untosten werden ben inaktiven Damen 0,50, von inaktiven Herren 1 3loty, den Gästen von Damen 1 3loty und von Herren 2 3loty itze erhoben.

## Caurahütter Sportspiegel

zwei Fukballwettspiele — "Slavia" Anda—"07"-Laurahütte und "Slovian"-Bogutschüt— "Istra"-Laurahütte — Hoden : Beuthen "09" — Hodentlub-Laurahütte — Souftige Neuigkeiten

Slavia Ruda - 07 Laurghütte.

\*5= Der A. S. 07 Laurahütte empfängt am morgigen Sonn= tag ben R. S. Glavia Ruda auf eigenem Blat. Die Glavianer, Die schon eine geraume Zeit nicht mehr in Laurahütte weilten, verfügen über eine gute Mannichaft, welche bie Blagbefiger jur Berausgabe fämtlicher Rrafte zwingen wird. Immer ftanden bie Treffen zwiichen obengenannten Mannichaften auf einem hohen Nivcau und auch diesmal verspricht die Begegnung interessant zu werben, zumal die Rudaer sich verpslichtet haben, mit ihren besten Leuten anzutreten. Der K. S. 07 Laurahütte wird mit berselben Elf das Spiel bestreiten wie am Borsonntage gegen Pogon Rattomis. Man rednet fomit mit einem Siege ber Rullfiebener, porausgesett, wenn alle Spieler bei ber Soche fein werben. hoffen, dag fie dasselbe Spiel liefern werben, wie am letten Sonntag und das Publitum mieder angenehm überrachen werben. Spielbeginn 2 Uhr nachmittags. Borber spielen zwei Jusgendmannschaften. Der Besuch zu biesem Treffen tann jedermonn empfohlen werben.

Clopian Bogutichus - Istra Laurahutte.

-s. Auf dem Istraplat treffen am morgigen Sonntag obige Bereine im Rudfpiel gufammen. Gespannt ift man wur, wie bie Jefraner in diesem Spiel abschneiben merben, da befanntlich aus bem erften Treffen bie Boguifchuger mit 6:1 als Sieger hervorgingen. Db fie an dem letten Ergebnis etwas forrigieren werben konnen, ist fehr fraglich. Dies wird nur möglich fein, wenn bie Platbefiger in einer anderen Befetzung antreten merden. Wenn fie mit berfelben Spielmeife aufwarten follten wie am letten Sonntag, so ist Sower, an einen Sieg zu tippen. Die gesamte Deannichaft mußte eine gründliche Reorganisation erfahren, nach. dem nun die Abtrunnigen Riedon und Rudvarczol endgultig ben Fugball auf ben Nagel gehangen haben. Es mird allerdings ber Sportleitung recht schwer fallen, irgendeiwas zu andern, da der S. Jefta über gar feinen Radmuchs verfügt. Die jungen Leute aus ber Reserve und ber Jugendmanuschaft werben in ber 1. Mannichaft nicht zu gebrauchen fein. hier zeigen fich Die Früchte aus der ungesunden Jugenderziehung. Nicht genug kann ben Bereinsleitungen angeraten werden, mehr Intereffe fur bie Jugendmannichaften zu zeigen. Das erstellafige Treffen beginnt um 2 Uhr nachmittags. Die 1. Jugendmannschaften obengenann ter Bereine fpielen borber.

#### 11m ben B-Ligaanisteg. Czarni Schlesiengrube - 07 Laurahutte Referve.

-s= Die Meisterreserve bes R. S. 07 Laurahutte, welche am vergangenen Sonntag vom Schiedsrichter hahn-Scharlen in Tarnowig jo schredlich verschoben wurde, fahrt am morgigen Conntag jum Rudipiel nach Schlesiengrube jum R. S. Charni. Laurafütte gelang es ben Rullfiebenern, einen fnappen 2 : 1. Gieg zu erringen, obwohl sich beide Mannschaften so ziemlich die Wage hielten. Fraglich ist es nun, ob sie auch in Schlestengrube das Glid haben merben, ihren Gegner nieberzuzwingen. Befanntlich war der Boden für die Blau-weißen dortfelbst recht heiß. Wir find jedoch davon überzeugt, das die Mannschaft genau so wie in den lehten Spielen alles aufbieren wird, um jum Erfolge zu tommen. Ginen harten Rampf wird es jedenfalls auf alle Falle geben. Die Schiederichtervereinigung wird gut tun, ju biefem Spiel einen umfichtigen und vor allem einen unparteiifchen Leiter gu belegieren. Der gall vom Borfonntage barf fich auf keinen Fall wiederholen. Spielbeginn um 2 Uhr nachmittags. Die Mann-ichait fährt in nachstehender Besehung hinaus: Schatton; Bont, Haase; Zgorzalsti, Cygannel, Barbarowsti; Hampf, Barton, Gediga, Baron, Swiercz. Abfahrt um 1/2 lihr mittags mit ber Strafenbahn.

### Rullfiehens Jugend im Meifterichaftstampf.

Im Rudfpiel begegnen fich morgen auf bem 07-Blag bie Bezirts-Jugendmeifter 07 Laurahüble und Polizeitlub Rattowit im Rampf um die Schlefische Jugendmeifterichaft. Spiel am legten Sonntag fiegte der Polizeitlub auf eigenem Plat wur recht fnapp mit 1:0, obwohl die Laurabütter im Spiel weit beffer waren. Rur ber gesamte Sturm verfagte volltommen. Wenn fich die Rullsiebener bigsmal rehabilitieren wollen, fo muffen fie unbedingt die Sturmerreihe verftarten, anderwfalls der Sieg wieder an den Gegner fallen wird. Es mare wirklich dade, wenn sie auch in diesem Spiel die Bunkte vergeben würben, denn das Zeug zu siegen, haben die Jungens in sich, nur das Schießen durfen sie nicht vergessen. Spielbeginn um 1 Uhr nad mittags vor bem erstlassigen Treffen: Slanta — 07. Es wird sich bistimmt lohnen, die "Jungens" im Spiel zu betrachten.

Soden: Benthen 08 - Sodenflub Laurahiltte.

=5= Das am vergangenen Sonning ausgefallene Freundchaftsipiel zwischen den obigen Hodenmannschaften tommt nun bestimmt morgen auf bem 09-Plat in Beuthen jum Austrag Muf den Ausgang ift man wirklich gespannt, jumal die Beuthener mit ihren besten Leuten antreten werben. Leiber muß ber Laurahütter Berein auf feinen Mittelfturmer verzichten, ber am morgigen Spiel nicht teilnehmen tann. Tropdem haben wir die Hoffnung nicht aufgegeben, daß die Hiesigen Ostschlesen bestens vertreten werden. "Glüdauf". Ueber den Spielverlauf werden wir einen genauen Bericht bringen. handball: Alter Turnverein Laurahütte — B. D. H. Rattowig.

ss Die Sandballer bes hiefigen Turnvereins ipielen morgen auf bem Raprzodplag in Zalenze mit ben Deutschen Sandlungsgehilfen von Katiowig jusammen. Es ist ichwer vorauszusagen, wer aus biesem Treffen als Sieger hervorgeben wird. Beibe Bereine verfügen augenblidlich iber fehr gute Mannschaften, Die für ein gutes Spiel burgen. Hoffentlich fahren Die Laurahütter komplett hinaus. Spielanfang um 1/11 Uhr vormittags.

Ruhepause im R. S. Cloust Lautahutte.

sse Der hiefige R & Slonst hat eine mehrwöcheniliche Ruhepause für sämiliche Mannschaften angeordnet, da ein großer Teil der Spieler erfrantt ift. Bir hoffen, daß fich bie Spieler recht balb erholen werden.

Turnvorführungen.

25. Un ben morgigen, vom Mannerturnverein Konigshutte veranstaltenben Turnwettfampfen wird fich auch ber hiefige Turmperein mit einer Mannschaft beteiligen und zwar werben die Turner Zweigel, Soboscapt und Ermler dort ihre Kunft zur Schau bringen. Insgesamt nehmen an dem Weitbewerb 12 Bereine teil bie wohl alle einen guten Sport bieten werden. Beginn ber ersten Vorsührungen um 9.30 Uhr vormittags in der Turnhalle des Mänerturnvereins Königshütte. Um 1/43 Uhr nachmittags findet ein Bujammenturnen der Turnerinnen bes 2. Rreifes ber Deutschen Turnericaft für Polnisch-Schlofien ftatt. Um recht regen Bejuch von feiten aller Turnfreunde wird ge-

K. S. Jetra Laurahütte.

Am morgigen Sonntag feiern die Bereinspioniere Bre. gulla und Rogiolet ihren Geburtstag, wogu wir ihnen herzlichst gratulieren

R. S. Slonst Lanrahütte.

Auf die morgige Monatsversammlung, die im Bereinslotal Einer statifindet, machen mir bie gefamten Mitglieber hierburch aufmertiam. Beginn 10 Uhr vormittags.

#### Endgültige Urteilsfällung in ber Abftiegsfrage. Der R. G. Istra verbleibt boch in ber Rlaffe Al.

Wie in allen anderen Jahren, fo war auch ber Rampi ber Abstiegskandibaten um den Berbleib in ber Rlaffe M ein Mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln persuchten bie Geführdeten Rettung ju luchen, bis endlich ber Barstand des Schlesischen Fußballverbandes das lette Wort in Dieser Streitfrage fällte. Dies ift allerbings nur unfere Bermntung. Wer weiß jedoch, ob auch nicht dieser Beschluß nochmals umgeftogen wird, benn gang rein ift bie Sache ja boch nicht. Der benachteiligte R. G. Bogon Friedenshutte wird bestimmt nicht ruhig fein und wird verfuchen, feine Rechte beim Landesvorftand zu juchen.

In der vergangenen Woche treugten fich zwei Kommunitate und zwar eins vom Spielausschuß, das andere vom Bezirksvorstand. Das erstere besagt, daß der R. S. Jetra am 24. November in Lipine auf bem Naprzodplag ein Ausscheibungsspiel mit bem R. S. Pogon Friedenshütte austragen foll. Das andere, best Bezitsvorstandes. — also höhere Instant — besagt übertaschensberweise, daß der K. S. Pogon Friedenshütte das Spiel vom 25. September mit dem K. S. Orzel Josefsdorf sampslos vers sown hat und somit den einen Punkt an den K. S. Orzel abs

Mithin verbleiben bem R. S. Pogon nur 11 Buntte, die ihn an die vorlette Sielle der Tabelle stellen. Die endgültigen Abstiegstandibaten find mithin ber K. S. Pogon Friedenshütte und die Vereinigten Sportfreunde Königshütte.

Der R. S. Jefra Laurahütte ift vorberhand nor bem Absticg gerettet; bas Spiel am 24. November in Lipine fällt daher aus. Db das unsere letzie Meldung in dieser Streitfrage ist?

### Saifoneröffnung im Bing-Bongfport.

sse Die große Werbetätigkeit ber Ping-Pongabteilnng bes R. S. 07 Laurahlite im Borjahre, blieb nicht ohne Erfolg. Biele neue Freunde sind für biesen, verhältnismäßig noch jungen Sportzweig, geworben worden und fie alle beabsichtigen, sich in biefem Jahre aftiv zu betätigen. Wie wir nun erfahren, find amei neue Bing-Bongabteilungen in unferer Doppelgemeinde gegründet worden und zwar eine im evangelischen Jugendbund, die zweite im Deutschen Privatgymnasium, unter bem Namen "Schller-Bing-Bongverein". Durch biese Konturrenz wird weiterhin für den Tischtennissport geworben merden. Mit bem Spielbeginn ift bereits icon begonnen worben,

### Laurahütte verlaffen,

wird ber vielseitige Sportler bes Evangelischen Jugendbundes, Berr Beener Schröber, ber am Montag nach Dresben vergieht. ehn Jahre lang war der Scheidende ein treues und äußerst förderndes Mitglied des hiesigen Evangelischen Jugendbundes, so das burch sein Wegscheiden in die eifrige Jugendbundicar eine große Lude hereingeriffen wird. Wir wünschen dem Scheibenden im neuen Wirtungstreise recht viel Glud. Auf Wieder-

Auszahlung von Unterstützungen.

o Die Auszahlungen der Unterstützungen pro Monat Oftober 1929 an bie Invaliden und Witmen der Arbeiterpensionskasse der Laurahiitte, erfolgt am Dienstag, den 19. November 1929, in der Zeit von 7—10 Uhr vormittags in ben Raumen ber Krankenkaffe ber Laurahütte.

3mei Grubenunfälle.

Jwei Gruvenungane.

10- Auf den Richterschächten in Siemianowis wurde am Donnersiag gegen mittag der 27jährige Häuer Johann Goldmann aus Siemianowis infolge Zubruchegehens eines Keilers von den herabstürzenden Kohlenmassen so unglidzlich getroffen, daß er einen Bruch des rechten Oberschenlels und schwere Kopfverletzungen erlitt. Er wurde in das Knappschaftslazarett Siemianowis eingeliefert. — Auf der Mazgrube in Michalfowis wurde der Häuer Josef Piowezyr aus Michalfowis ebenfalls von herabstürzenden Kohlensmassen aus der Kirste. in schwer actroffen das ihm der rechte massen aus der Firste, so schw.r getroffen, daß ihm der rechte Fuß zertrümmert wurde Auch er wurde in das Anapps schaftslazarett Siemianowig eingeliefert.

Verein felbständiger Raufleute.

=0= Am Donnerstag, den 14. November, hielt der Ber in selbständiger Kaufleute von Siemianowig im Bereinslofal

Duda eine Versammlung ab, welche von dem ersten Vor-sitzenden geleitet wurde. Nach der Verlesung des Prototolls der letzen Bersammlung, erstattete der Delegierte einen eingehenden Bericht über den augenblicklichen Stand der Tarisverhandlungen in Kattowitz. Da von allen Seiten Klage über die mangelhaste Poitbestellung und die unzwedmäßige Leerung der Postbrieftssten geführt wird, beschließt die Berammlung, daß 2 Delegierte beim hiesig. Postdirektor vorsprechen, um eine Berbesseuführen. In diesem Winter wird der Verein ein Faschingsperansigen neranstalten. Nachdem das leidige Kapitel vergnügen veranstalten. Nachbem bas leidige Rapitel "Steuern" noch eingehend behandelt wurde, wurde die Bersammlung g schlossen.

### Blinder Alarm.

ss Die Polizet von Stemianowit wurde am Mittwach alarmiert, daß in Sohenlohehütte ein Flugzeug abgestürzt ware. Per Rad an Ort und Stelle angelangt, mußte sie sich davon überzeugen, daß die Melbung falich war. Tatsache ist, daß infolge des Rebels das Warschauer Flugzeug so niedrig flog, daß man einen Absturg befurchten tonnte. Es fonnte nicht festgestellt werden, mer bie faliche Melbung erstattet hatte.

Salefifder Binterportverein.

Ende November findet der erste Troden-Stifursus im Saale des Südpart-Restaurants Kaitowitz statt. Tag und Stunde wird noch angegeben. Unmeldungen schriftlich an Schlesischer Wintersportverein, Christliches Hospiz, ultca Jagiellonska. Am 29. November veranstaltet der Verein im Saale des Christlichen Hospiz einen Lichtbildervortrag: "Gfiswandern in den Bestiden". — Ein Anfängerkursus ist gunstige Schneeverhaltnisse vorausgesest — vom 26. Dezems ber bis 1. Januar am Josefsberg in Aussicht genommen. Da zu diesem Kursus nur noch 20 Läufer zugelassen werden, empfiehlt es sich, daß die Interessenten sich sofort melden. Um 5. und 6. Januar finden interne Wettläufe statt, an denen auger dem Schlesischen Wintersportverein der Bieliker Wintersportklub, das Schükenregiment und die Matabi teilnehmen. — Dies sind die ersten Punkte des reichhaltigen Programms des Schlesischen Wintersportvereins. antrage find entweder mundlich durch Mitglieder des Bereins oder schriftlich an den Schlesischen Mintersportverein, in Kattowitz, Christliches Hofpig, zu senden. Anmeldeformulare gehen dann umgehend zu.

Reparaturen an der Gemeindeeisbahn.

-5= Noch furz vor Beginn der Saison hat sich die Go-meinde Siemianowig entschlossen, einige Reparaturen, die am Zaun sowie an der Barmehalle notwendig maren, aus= Verpachtet wurde die Eisbahn wie im Vorjahr an herrn Barthodziej. Soffentlich geht der Bachter in diesem Jahre mit den Eintrittspreisen nicht so hoch.

### Gottesdienstordnung:

Kath. Pfarrtirche St. Antonins, Laurahütte.

Conntag, den 17 November.

71/2 Uhr: für ein Jahrtind ber Familie Stanto.

81/2 Uhr: für das Brautpaar Macon-Kluge. 10,15 Uhr: auf Die Intention des polnifchen Jugendvereins.

Montag, den 18. November,

6 Uhr: für ein frankes Kimb Lugie Schnblo.

61/2 Uhr: jür verft, Johann und Biktoria Michallik und

7,15 Uhr: für die Brautpaare Stanet-Coll und Nycz-Coll. 11 Uhr: Trauungsamt für das Brautpaar Tarabura-Biencint.

### Evangelische Rirchengemeinde Laurahütte.

Sonntag, ben 17. Rovember (Bug= und Bettag).

81/4 Uhr: Beichte und hig. Abendmahl.

91/2 Uhr: Saupigottesbienft.

10,45 Uhr: Taufen

11 Uhr: Kindergotiesdienst.

Montag, den 18. November.

71/2 Uhr: Jugendbund, Bortragsabend.

Dienstag, ben 19. Rovember.

71/2 Uhr: Maddenverein.

### Aus der Wojewodichaft Schlesier Der Vostminister tommt nach Kattowitz

Um Montag tommt ber polnische Postminister Borner nach Kattowit und wird hier eine Inspizierung einiger Post- und Telegraphenämter durchführen. Der Minister wird auch die Intereffenten aus den Birtichafts- und handelstreifen empfangen und ihre Buniche angören. Hoffentlich wird man auch den Mis nister auf die Uebelstande auf bem Rattowiger Bostamt aufmertfam machen, weil hier in der Beit des regften Bertehrs ein Teil der Bonichalter geschloffen gu fein pflegt und das Bublibum in langen Reihen angeftellt ift, toftbare Beit vergeudet, um endlich an ben Schalter zu gelangen.

### Berufungen in Umsatsteuerangelegenheiten

Rach einer Befanntgabe ber Finangabteilung beim Echlefis ichen Mojewodicaftsamt in Rattowig fteht nachitebenden Steuer gohlern das Recht gu, gegen die Beranlagung ber Steuerbehörde

# Die Krankenkassen in Polnisch-Oberschlesien

In Polnisch=Oberichlosien gehort ein jeder Arbeiter jebe Arbeiterin einer Krantentaffe an, find alfo für den Gall einer Erfrankung verfichert. Die Berficherung erftredt fich auch auf die Familienmitglieder des Berncherten, Doch beschrantt fich Die Berficherung in diesem Falle auf die arztliche Silfe und die Meditamente.

Die Krantentassen in Polnisch Oberschlesien können in drei Gruppen eingeteilt werden, und gwar in Fachtrantentaffen, Mugemeine Ortstrantentaffen und Rreistrantentaffen. Die größte Factrantentaffe ift die "Spolta Bracta" in Tarnowit, der alle Grubenarbeiter als Mitglieder angehören und dortjelbst auch

gegen Unfall und Arbeitsunsähigkeit versichert sind. Neben der. "Spolta Bracka" in Tarnowih haben wir noch eine zweite "Spolta Bracka" in Kattowik, wo die Arbeiter der Fürst-Plessischen Gruben versichert find. Die ichlesischen Suttenarbeiter haben ihre eigene Bertstaffe und die Gifenbahner ihre

Gifenbahnfrautentaffe in Rattowit.

Insgesamt bestehen in der ichlesischen Wojewodichaft 17 Krantentaffen und zwar in Bielit 1, in Teichen 1, in Tarnowit 3, in Konigshütte 1, in Kattowik 11, im Kreise Kattowik 8, in Lublinit 3, in Pleg 4, in Rybnit 4, in Schwientochlowit 8 und außer diesen die drei vorermähnten. In allen diesen Kranken= taffen find insgesamt 370 000 phyfische und Ropfarbeiter verfichert. Mit einem Wort, das Snitem der Krankenkassen ist bei uns in jeder Sinsicht ausgehaut, wie sonst nirgends in Polen.

1928 749 000 Berfonen die Krantentaffen in Unfpruch genommen haben. Die Bahl ber Personen, die die Rrantentaffen in Unipruch genommen haben, ericheint deshalb fo hoch, weil die Fa-milienangehörigen der Berficherten mitversichert find.

Die Bestrebungen der Regierung bewegen fich in der Rich tung, alle bestehenden Krankenkassen, nicht ausgenommen bi Fachtrantentaffen, in Rreisfrantentaffen gufammenzuwerfen. D ichlestiche Wojewodichaft fett fich aus 8 Rreifen gufanemen un wir würden nach der Zusammenlegung anstatt 47, nur 8 Kran fentaffen in der ichlesischen Wojewodichaft haben. Theorie sieht das sehr schön aus, doch ift es nicht zu empfehlen, da durch eine solche Reform die Tachtrantentaffen, die bedeuten mehr leiften, als die Allgemeinen Ortstrantentaffen, ju gerftore::. Alfo Ausnahmen werden ichon jugelaffen werden muffen, wenn man bas Bestehende nicht gerftoren will.

Wie festgestellt werden tonnte, haben wir in Polnisch-Oberichlefien gegen 400 Aerzte und cs entfallt durchschnittlich guf je 3000 Einwohner ein Arzi und auf je 400 Frauen eine Sebamm:. Was uns aber fehlt, ift der Weiterausbau der Berficherung, für den Fall der Erfrankung. Es fehlen in der Wojewodichaft Epi demiespitäler, Lungenheilauftalten, Rinderspitäler, Kliniken für Augentrantheiten uiw. Berben wir dieje Unftalten befomme:

fo erft dann merden mir liber eine hinlangliche Gurforge fur unfere franten Arbeiter reden fonnen.

in Angelegenheiten der Umsabsteuer Berufung einzulegen: 1. Inhabern von Bewerbeunternehmen der 1. bis 5. Rategorie; 2. von Sandelsunternehmen der 1. bis 4. Rategorie; 3. Inhabern anderer Unternehmen; 4. Gesellichaften mit beschränkter Saftung; 5. Altiengesellichaften. Dieses Richt steht bann gu, wenn rechtzeitig und voridristsmäßig eine Stenererflärung eingere ( ... den ift.

#### Rattowit und Umgebung

Faliche 5-3lotnstüde in Umlanf gesetzt. Die Kattowiher Polizeibireftion hat des öfteren die Kansleute und Restaurateure darauf aufmertfam gemacht, daß dieje bei Entgegennahme von Blotngelbstiiden vorsichtiger sein sollen, da in letter Beit von verschiedenen Personen Falsisitate in Umlauf gesetzt werden. Dem Raufmann Wicczoret aus Rattowitz wurde beim Anfauf von Waren ein 5=3lotygelbstild in Zahlung gegeben, das sich



Kattowig — Welle 408,7.

Sonntag. 10,15: Uebertragung aus Posen. 12.10: Uebertragung des Symphonickonzerts. 15.00: Botträge. 16.00: Bolls: tumliches Kongert. 16 15: Symphonietongert. 19.20: Biolin-tongert. 20.00: Diufitalisch-literarische Abendveranffalrung. Uns schließend die Abendberichte und Tangmusik.

Montag. 12.05 und 16.45; Schaliplattenkonzert. 16.15: Kinsberftunde. 17.13: Radiostechn. Bortrag. 17 45. Unterhaltungsmnit. 19.05: Bortrage. 20.05: Abendprogramm aus Barichau.

### Barichan - Wene 1411.

Sonntag. 10.15: Uebertragung aus ber Pofener Rathebrale. 12.10; Symphonictongert ber Warschauer Philharmonie. 14.00: Berichiedene Borträge. 16.55: Schallplattenkonzert. 17.40; Bolkstümliches Konzert. 19.00: Verschiedene Nachrichten in Borträgen. 20.30: Musikalische Abendveranstaltung, Berichte, Tang.

Montag. 12.05: Schallplattentonzert. 13.10: Mittagsberichte. 16.45: Konzert auf Schallplatten. 17.15: Frangofijch. 17.45: Unterhaltungstongert. 19.25: Schallplatienmufit. 20.05: Festliche Abendveranftaltung, anichliegend Berichte und Rongert.

Gleiwig Welle 253.

Breslau W Ac 325.

Allgemeine Tageseinteilung.

11.15: (Rur Bochentags) Betterbericht, Bafferstände ber Oder und Tagesnachrichten 12.20—12.55: Konzert für Berfuche und für die Funkindustrie auf Schallplatten. \*) 12.55 bis 13.06 Nauener Zeitzeichen 13,06; (nur Conntags) Mittagsbericht 13.30: Zeitansage, Wetterbericht, Wirtschafts- und Tagesnach richten. 13.45-14.35: Kongert für Berfuche und für die Funt industrie auf Schallplatten und guntwerbung. \*) 15.20-15.35 Erster landwirtschaftlicher Preisbericht und Pressenachrichten (außer Sonntags). 17.00: Zweiter landwirtschaftlicher Prets. bericht (außer Sonnabends und Sonntags). 19,20: Wetterbericht. 22,00: Zeitanfage, Wetterbericht, neueste Pressenachrichten. Funtwerbung \*) und Sportfunt. 22,30—24,00: Tanzmust (ein bis zweimal in der Woche).

\*) Außerhalb des Programms der Schlenichen Funt. ftunde I. G.

Sonntag. 8.45: Morgentonzert auf Schallplatten. Uebertragung des Glodengeläuts der Christusfirche. 9.30: Fortsetzung des Morgentonzerts. 11.00: Katholische Morgenfeier 12.00: Mittagskonzert. 13.00: Uebertragung aus Stuttgart: M: dem Mitro bei der Versuchsfahrt des Flugschiffes "Do X. 14.00: Ratfelfunt. 14.10: Berbsttage auf bem Lande. 14.35: Schachjunt. 15.00: Uebertragung aus dem Großen Schaufpielhaus Berlin: Drei Musketiere. 18.00: Kinderstunde. 18.25: Stunde be-Landwitts. 18.50: Rammermufit. 19.35: Wertervorhersage für den nachsten Tag. 19.35: Stunde mit Mozart. 20.25: Rennen Gie icon ...? 21.25; Ruffifche Mufit. 22.20; Die Abendberichte. 22.45-24.00: Uebertragung aus Berlin; Tanzmufit.

Montag. 9.30: Schulfunf. 16.00: Aus Operetten. Mufitfunt für Rinder. 18.15: Berichte über Runft und Literatur. 18.40: Uebertragung aus Gleiwig: Literatur. 19.05: Wetterporherfage für den nächsten Ing. 19.05: Abendmufit. Uebertragung von der Deutschen Welle Berlin: Geelentunde. 20.30: Stunde mit Alfred Polgar. 21.10: Militartongert. 22.10: Die Abendberichte. 22.30: Uebertragung aus Berlin: Funk-Tang. unterricht. 23.00: Beantwortung funktechnischer 23.15—24.00: Uebertragung aus Berlin: Tanzmusik. Anfragen.

Beranimortlicher Redalleur; Reinhard Mai in Kattowig. Drud u Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. e ogr. odp Katowice, Kościuszki 29

Plac Wolności Telephon 1086

Bankkonten in Katowice: Agrar- u. Commerzbank - Deutsche Bank - Katowickie Towarzystwo Bankowe und Disconto-Gesellschaft Postscheck-Konto Katowice Nr. 301158

von 9-121/2 u. 15-17 Sonnabends nur von 9-13

Für Mitglieder und Nichtmitglieder:

Annahme von Spareinlagen zu günstiger Verzinsung Wir verzinzen Einzahlungen bis auf weiteres mit: 6% pro Jahr bei täglicher Verfügung 7% monatl. Kündigung 8% s " wierteljähr. "

Nur für Mitgileder!

Gewährung von Darlehen gegen gute Sicherheiten Kontokorrent. Verkehr

Der Vorstand

Biedermann Schwarzer



Der Dam en Tee zart blum nicht auf. Rullighe Tee Milchung, l geeignel für de Zuben da auch bei langerem zie hen nicht bitter werdend

### Budika ender

Regensburger Marienkalender . . zt 1.75 Weltrhythmuskalender . . . . . zł 3.50 Hamburger Uranuskalender . . . zł 3.30 Der gemittliche Schläsinger . . . zf 1.35 Lahrer hinkender Bote . . . . . zl 1.55 Deutscher Heimatbote in Polen. zf 2.10

KATTOWITZERBUCHDRUCKEREI UND VERLAGS-SPOŁKA AKC Filiale Lauranuite, peuinenersiraße 2

### Puppen-Klinik Rudolf Groß

Siemianowiceul. Sobieskiego (Richterstr.) 42 neben der Buchh., bittet Aufträge für das

Weihnachtsfest rechtzeitig aufgeben zu wollen, da für

Fertigstellung bis zum Fest sonst nicht garantiert werden kann.

Puppen-Ersatzteile vorrätig u. Anfertigung v. Puppenperücken

## Fotograf / Bytomska 11 li. Etg. l.

empfiehlt: mustergültige Brautbilder, Postkarten, Technische und Blitzlichtaufnahmen

sowie Vergrößerungen und Paßbilder etc. Prompte Lieferung! Billige Preise!



Ohne Arbeit, ohne Müh', Hast Du schon in aller Früh Mit "Purus" in einem Nu Blitze blanke reine Schuh'

"Purus" chem. Industriewerke Kraków für Milch- und Mehl-speisen, Saucen, Kakao Tee, Puddings, Kuchen, Torten, Eis und als Zusatz zu solchen eingemachten Früchten, die nur ein schwaches Aro haben, wie z. B. Apfelgeles, Marmelade etc. ist Dr. Oetker's tilermit kann man den Speisen und Getränken auf die einfachste Weise den feinen Vanille-Geschmack und das köstliche Vanille-Aroma geben. Vielfach wird nun sog. Vanillin-Zucker zu vielleicht etwas billigerem Preise ange-boten, der jedoch einen so geringen Vanillin-Gehalt hat, daß Geschmack und Aroma schon beim Lagern in den Geschäften sich verfüchtigt hat. Man achte daher balm Einkauf darauf, daß man nur ur. Oetker's Fabrikate mit der Schutzmarke

"Oetker's Hellkopf"

Werbet ständig neue Leser für unsere Zeitung!